

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

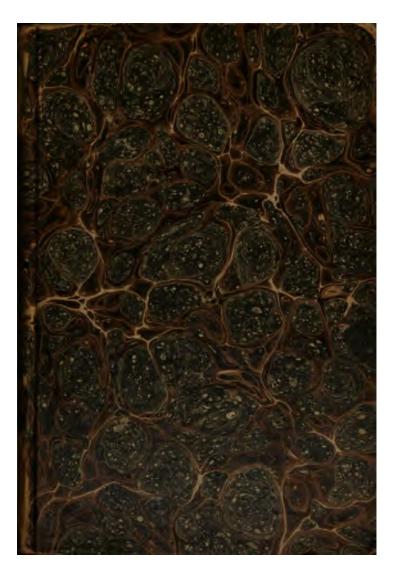

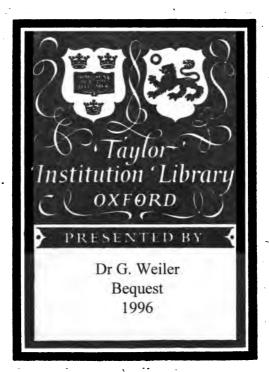



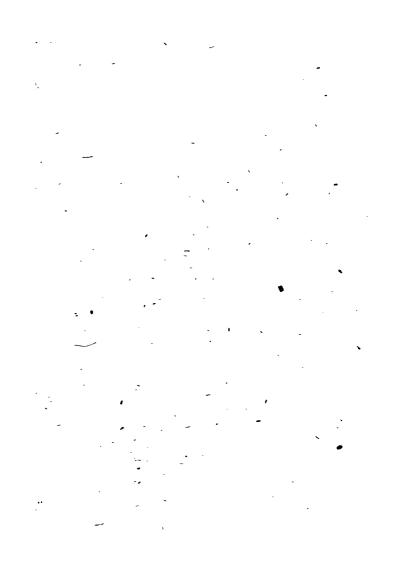

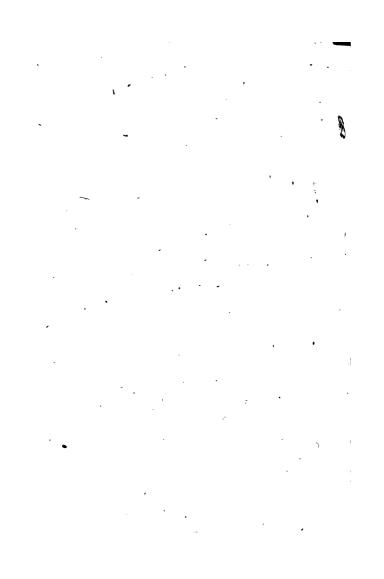

# Goethe's

Werte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sanb.

3 manjigster Banb.

Unter bes durchlauchtigften beutschen Bundes fchügenben Privilegien.

Stuttgart und Anblingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchanblung. 4 8 2 8.

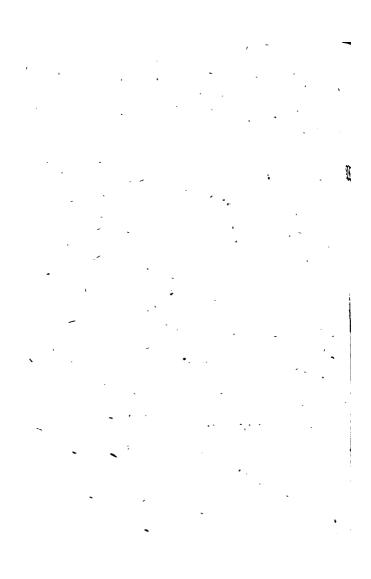

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Siebentes Buch.

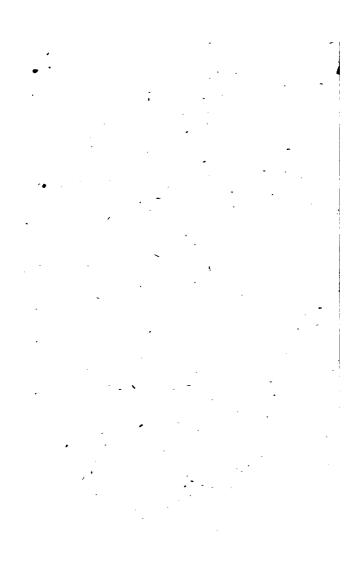

## Erstes Capitel

. Der Krubling mar in seiner volligen Gerrlichkeit erichienen; ein frubzeitiges Gewitter, bas ben gan= jen Lag gedrohet hatte, ging fturmifc an ben Bergen nieder , ber Regen jog nach bem ganbe , bie Conne trat wieder in ihrem Glange bernor, und auf bem grauen Grunde ericien ber berrliche Bogen. Bilbelm ritt ibm entgegen und fab ibn mit Webmuth-an. 26 !. fagte er au fich felbit, ericbeinen uns denn eben die iconften Farben des Lebans nur auf duntlem Grunde? Und muffen Tropfen fallen, wenn mir entzuckt werden follen? Ein beiterer Tag ift wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt anfeben, und was tann uns rubren, als die ftille Soffnung, daß die angeborne Reigung unfere herzens nicht iohne Gegenstand bleiben werde? Uns rührt bie Er-Jahlung jeder auten That, und rührt bas Anfchauen iebes harmonifden Gegenftanbes; wir fühlen babei. ' daß wir nicht gant in ber Fremde find, wir wähnen einer Seimath naber zu fenn, nach ber unfer Beftes, Annerfted, ungebuldig. hinftrebt.

Inzwischen hatte ihn ein Fußganger eingeholt, ber sich ju ihm gesellte, mit startem Schritte neben bem Pferde blieb, und, nach einigen gleichgultigen Reben, ju bem Reiter sagte: wenn ich mich nicht irre, so muß ich Sie irgendwo schon gesehen haben.

Ich erinnere mich Ihrer auch, versete Wilhelm; haben wir nicht zusammen eine luftige Wafferfahrt gemacht? — Ganz recht! erwiederte der andere.

Bilhelm betrachtete ihn genauer und fagte nach einigem Stillschweigen: ich weiß nicht, was für eine Beränderung mit Ihnen vorgegangen sepn mag; das mals hielt ich Sie für einen lutherischen Landgeiste lichen und jeht sehen Sie mir eher einem kathoe lifchen abnlich.

Heute betriegen Sie sich wenigstens nicht, fagte ber andere, indem er den hut abnahm und die Tonsur sehen ließ. Wo ist denn Ihre Gesellschaft hingetommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben?

Langer als billig: benn leiber wenn ich an jene Beit zurud bente, bie ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein unendliches Leere zu sehen; es ist mir nichts bavon übrig geblieben.

Darin irren Sie fich; alles, mas uns begegnet, läßt Spuren gurud, alles trägt unmerklich zu unferer Bilbung bei; boch es ist gefährlich, sich bavon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden babet entweder fiolz und läffig, oder niebergeschlagen und kleinmuthig, und eine ist für bie Folge so hinderlich

als bas andere. Das ficherfte bleibt immer, nur das nächste zu thun, was vor und liegt, und das ist jeht, fuhr er mit einem Lächeln fort, daß wir eilen in's Quartier zu kommen.

Wilhelm fragte, wie welt noch ber Weg nach Lothario's Gut fep? Der andere versetze, daß es hinter dem Berge liege. Vielleicht treffe ich Sie bort an, fuhr er fort, ich habe nur in der Nachbarsschaft noch etwas zu beforgen. Leben Sie so lange wohl! Und mit diesen Worten ging er einen steilen Pfad, der schneller über den Berg hinüber zu führen schien.

Ja wohl hat er recht! fagte Bilhelm vor fich, indem er weiter ritt: an das nachste foll man benten, und für mich ist wohl jest nichts naheres, als ber traurige Austrag, den ich ausrichten soll. Laß sehen, ob ich die Rede noch ganz im Gedachtnis habe, die den grausamen Kreund beschämen soll.

Er fing barauf an, fic biefes Aunstwert vorzufagen; es fehlte ihm auch nicht eine Splbe, und je mehr ihm fein Gebächtnis zu Statten fam, besto mehr wuchs feine Leibenschaft und sein Muth. Aureliens Leiben und Lob waren lebhaft vor feiner Seele gegenwärtig.

Geift meiner Freundin! rief er aus, umschwebe mich! und wenn es bir miglich ift, so gib mir ein Beiden, daß du befänftigt, bag bu verfohnt fepft!

Unter biefen Borten und Gebanten mar er auf bie Sobe bes Berges getommen, und fah an beffen

Abband aw bet andern Seite, win wundetliches Gebbanbe lieten , bas er fogleich für Luthario's Bolo umin bielt. Ein altes unregelmkfiges Schloß, mit einigen Thurmen und Giebeln, foien bie erfte Ana. lane bare gewesen zu fem; allein noch unvegelmä-Biger waren die neuen Angebaude: die theile nab. theile in eintier Entfernung bavon errichtet, mit beine Sauptaebfiche iburch Galerien und bebedte: Genee gufammenbingen. Alle aufere Sommetriel jebels arthiteftonifde Anfehn ichien bem Beburfuiß: berinnern Beruemtichteit aufboorfert zu lenn: Reine: Spur von Ball und Graben mar zu feben; eben fo menia ale vom fünftlichen Ganten und avosen Alleen. Ein Gemife : und Baumgarten : brang, bis au: ble : Sanfer hinan, und fleine unbbare Garten maren : felbft in ben Bwifdenrammen angelegt. Ein beiteres Dorfchon lan in einiger Entfeonung; Garten und Relber ichiehen burdwurd in bem beften Buftanba.

Insfeine eignen felbenschaftlichen Betrachtungen vertiese, reit Wilhelmweiter, ohne wirl über basswusser fahrnachzubenken, stellterfein Pferd in einem Gustlöfe ein und eilte nicht ohner Bewegung nach bem Schlose zu.

Ein alter Bebienter empfing ihm um ber Thure, und berichteteihnu mit vieler Gweindthigseit; daß er hantewehlichwerlich vor ben herren fommenwerbe; ber Hund aber wiel Briefe zu foveiber und fom einige febres Seldafriteinterabweifen la ffen; Bilhelm wand dring ender, und endlichmenste ber Alte nach-

geen und ihn melben. Er kam zurud, und suhrte Wilhelmen in einen großen alten Saal. Dort ersuchte er ihn sich zu gedulden, weil der Herr vielleicht noch eine Zeit lang ausbleiben werde. Wilhelm ging nnruhig auf und ab, und warf einige Blide auf die Ritter und Frauen, deren alte Abbildungen an der Wand umber hingen; er wiederholte den Ansang seiner Rede, und sie schien ihm in Gegenswart dieser Harnische und Kragen erst recht am Plat. So oft er etwas tauschen horte, setzte er sich in positur, unt seinen Gegner mit Wurde zu empfangen, ihm erst den Brief zu überreichen, und ihn dann mit den Wassen des Vorwurfs anzusallen.

Mehrmals war er schon getäuscht worden, und fing wirklich an verdriestlich und verstimmt zu werschen, als endlich aus einer Seitenthür ein wohlgebilbeter Mann, in Stiefeln und einem schlichten Ueberscock, heraustrat. Was bringen Sie mir Guted? sagte er mit freundlicher Stimme zu Wilhelmen; verzeiben Sie, das ich Sie habe warten laffen.

Er faltete, indem er biefes fprach, einen Brief, den er in der hand hielt. Wilhelm, nicht ohne Berlegenheit, überreichte ihm das Blatt Anreliens, und fagte: Ich bringe die letten Worte einer Freundin, die Ste nicht ohne Adbrung lefen werden.

Lothario nahm ben Brief und ging fogleich in bad Pemmer zurück; wo er, wie Wilhelm recht gut durch die offene Thure feben tonnte, erft noch einige Briefe fiegelte und überschrieb; baun Aureliens

Brief eröffnete und las. Er schien das Blatt einigemal durchgelesen zu haben, und Wilhelm, obgleich seinem Gefühl nach die pathetische Rede zu dem natürlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich doch zusammen, ging auf die Schwelle los und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthure des Cabinets sich öffnete, und der Geistliche bereintrat.

Ich erhalte die wunderlichste Depesche von der Welt, rief Lothario ihm entgegen; verzeihen Sie mir, fuhr er fort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei und! und Sie sorgen fur unsern Gast, Abbe, daß ihm nichts abgeht.

Mit diesen Worten machte er eine Berbeugung gegen Wilhelmen; ber Geistliche nahm unsern Freund bei ber hand, ber nicht ohne Widerstreben folgte.

Stillschweigend gingen sie durch munderliche Gange, und kamen in ein gar artiges Jimmer. Der Geistliche suhrte ihn ein, und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald darauf erschien ein munterer Anabe, der sich bei Wilhelmen als seine Bedienung antundigte und das Abendessen brachte, bei der Aufmartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühstüden, zu speisen, zu arbeiten und sich zu verzungen pflegte, manches erzählte, und besonders zu Lothario's Ruhm gar vieles vorbrachte.

So angenehm auch ber Anabe mar, fo fucte ibn Bilbelm boch balb los ju werben. Er munichte allein ju fenn, benn er fühlte fich in feiner Lage auferft gebrudt und beflommen. Er machte fic Bormurfe, feinen Borfat fo fcblecht vollführt, feis nen Auftrag nur balb ausgerichtet zu haben. Balb nahm er fich vor, den andern Morgen bas Ber= fanmte nachzuholen, bald mard er gewahr, daß Lothario's Segenwart ibn ju gang andern Gefühlenftimmte. Das Saus, worin er fic befand, tam ibm auch fo munderbar por; er mußte fich in feine Lage nicht zu finden. Er wollte fich ausziehen und öffnete feinen Mantelfad; mit feinen Nachtfachen brachte er jugleich ben Schleier bes Beiftes bervor, ben Mignon eingepadt batte. Der Unblid vermehrte feine traurige Stimmung, Rlieb! Jungling, flieh! rief er aus, mas foll bas myftifche Bort bei-Ben? mas flieben? mobin flieben? Beit beffer batte ber Seift mir jugerufen: Rebre in bich felbft jurid! Er betrachtete bie englischen Aupfer, bie an ber Band in Rahmen bingen; gleichgultig fab er über die meisten binmeg, endlich fand er auf dem einen. ein ungludlich ftranbenbes Schiff vorgestellt: ein Bater mit feinen iconen Tochtern erwartete ben Tob von den bereindringenden Bellen. Das eine Krauen=. simmer ichien Achnlichteit mit jener Amazone gu haben: ein unaussprechliches Mitleiben ergriff unfern Freund, er fühlte ein unwiderstehliches Beburfnif feinem Bergen Luft gu machen, Ehranen

benngen aus feinem Auge, und er tonnte fich nicht wieber erholen, bie ihn ber Schlaf übermaltigte.

Sonderbare Traumbilder erschienen ihm gegen Morgen. Er fand sich in einem Garten, den er als Anabe ofters besucht hatte, und sah mit Vergnügen die bekannten Alleen, Heden und Blumenbeete wiesber; Mariane begegnete ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgend eines vergangenen Misperhältnisses. Gleich darauf trat sein Vater zusihnen, im Handsleide; und mit vertraulicher Miene, die ihm seiten war, hieß er den Sohn zwer Stuhle aus dem Gartenhause holen, nahm Marianen bei der Hand und sührte sie nach einer Laube.

Bilbelm eilte nach bem Gartenfagle, fand iber aber gang leer, nur fab er Murelien an bem entgegen= gefetten Kenfter fteben; er ging fie angureben, allein. fie blieb unverwandt, und ob er fich gleich neben fie ftellte, fonnte er boch ihr Beficht nicht feben." blidte zum Kenfter binaus und fab, in einem fremben Garten, viele Menfthen beifammen, von denener einige fogleich erfatinte. Kron Meling faß untereinem Baum und frielte mit einer Rofe, die fie in ber Sand bielt; Laertes fland neben ihr und gabite Gold aus einer Sand in bie andere. Mianon und. Rellt lagen im Grafe, jene andgeftredt auf bein-Miden, biefer auf bem Gefichte. Philine trat bervor; und flatichte über ben Rindern in die Sande. Deignen blieb unbeweglich, Kelit fprang auf und flob vor Philinen. Erft lachte er im Laufen, als. Philineiter verfolgte; dann farie er anafilia als: den Haufenfwieler mit großen, langfamen Schritten ibminadming.: Das Rind lief grabe auf einen Delde lode: Milliem wife ibne nach; aber zu frat, das Steb lan im Boffer ! Bilbelmittanb wie einnemure! selt.: Mit fab eribie fcone Amusone an ber anberm Gefre bes Celde, fie ftredte ibre rechte band negen : das Rind aus und ging am Ufer bie, bas Afnd burche. ftrich bas Baffer in geraber Rimtung auf ben Kinger au, und folgte ibr nach, wie fie ging, endlich reichte fie ibm ibre Sand und gog es aus dem Teiche. Bil= belm war indeffen naber gefommen, bas Rind brannte über und über, und es fielen feurige Tropfen von ibm berab. Bilbelm-war noch beforgter, boch bie Amazone nabm ichnell einen weißen Schleier vom Saupte und bededte bas Rind damit. Reuer mar fogleich gelofcht. Ale fie ben Schleier aufhob, fprangen zwey Anaben hervor, die jufam= men muthwillig bin und ber fvielten, als Bilbelm mit der Amazone Sand in Sand durch den Garten ging, und in der Entfernung feinen Bater und Marianen in einer Allee fvagieren fab, die mit boben Baumen ben gangen Garten ju umgeben ichien. Er richtete feinen Weg auf beibe gu, und machte mit feiner iconen Begleiterin ben Durchichnitt bes Bartens, als auf einmal ber blonbe Friedrich ihnen in ben Beg trat und ffe mit großem Gelachter und allerlei Doffen aufhielt. Gie wollten befungeachtet ibren Weg meiter fortfegen; ba eilte er meg und

lief auf jenes entfernte Paar au; ber Bater und Mariane schienen vor ihm zu flieben, er lief nur besto schneller, und Wilhelm sah jene fast im Fluge durch die Allee hinschweben. Natur und Neigung sorderten ihn auf, jenen zu Hulfe zu kommen, aber die Hand der Amazone hielt ihn zuruck. Wie gern ließ er sich halten! Mit dieser gemischten Empsinzdung wachte er auf und fand sein Zimmer schon von der hellen Sonne erleuchtet.

### 3 meptes Capitel.

Der Anabe tub Bilbelmen gum Frubftud ein; biefer fand ben Abbe fcon im Sagle; Lothario, bieß es, fev ausgeritten; der Abbe war nicht febr gefprachig und ichien eber nachbentlich gu fepn; er fragte nach Aureliens Tobe und horte mit Theil= nahme ber Erzählung Bilbelms gu. Ach! rief er aus, wem es lebhaft und gegenwartig ift, welche unendlichen Operationen Natur und Runft machen muffen, bis ein gebildeter Menfc baftebt, wer felbit fo viel als moglich an ber Bildung feiner Mit= bruder Theil nimmt, der mochte verzweifeln, wenn er fiebt, wie freventlich fich oft der Menfch gerftort und fo oft in den Rall fommt, mit oder ohne Sould, gerftort zu werben. Benn ich bas bebente, fo fdeint mir bas Leben felbit eine fo gufallige Babe, daß ich jeden loben mochte, ber fie nicht bober als billig fcast.

Er hatte taum ausgesprochen, ale die Thure mit heftigteit fich aufriß, ein junges Frauenzimmer bereinfturzte, und ben alten Bebienten, ber fich ihr in ben Beg ftellte, zuruchtes. Sie eilte gerabe

auf ben Abbe ju, und fonnte, indem fie ihn bei bem Arm faßte, vor Beinen und Schluchzen faum bie menigen Worte bervorbringen; Bo ift er? Bo habt ibr ibn? Es ift eine entfegliche Berratheren! Geftebt nur! 3d weiß mas vorgebt! 3d will ibm nach? 3d mill miffen wo er ift.

Berubigen Sie fich, mein Rind, fagte ber Abbe mit angenommener Belaffenbeit, fommen Gie auf . Ihr Simmer Sie follen alles erfahren, nur muffen Sie boren fomen, menn ich Ihnen ergiblem foll. Er bot ihr die Sand an, im Sinne fie meggufubren. Sich werbe nicht auf mein Simmer geben, wief fie aus, ich haffe bie Banbe, swifden benen Ihr mich fcon fo lange gefangen haltet! Und boch habe ich Alles erfahren. der Obrift hat ibn berausasfordert. genifibinausgeritten, feinen Gegner aufuflichen und -vielleicht jest eben in diefem Augenblide - etimar mir etlichemal, ale borte ich fcbiegen. Raffen Sie sanwannen und fabren Sie mit mir, ober ich fulle bas band, bas aange Dorfamit meinem Gefchret.

. Sie eilte unter den beftigken Thronen noch bem - Kenfter ... der Abbe bielt fie gurid und fuchte ver-

. mebene fie au befauftigen.

- Man horte einen Bagen fabreng fie gifides Renfter auf: er ift tobt! rief fie, ba bringen fiaihn - Er fteigt aud! fagte ber Abbt. Gie feben, er lebt - Eriff vermundet, verfette fin beftig, fonft - fimer au Pferdel Sie führen ihn i. Er ifi gefährlich .nermundet! Sie rannte gur Chire binand unbibie Ereppe hinunter, ber Abbe eilte ihr nach und Wilsbelm folgte ihnen; er fah wie die Schone ihrem berauffommenden Geliebten begegnete.

Lothario lehnte sich auf seinen Begleiter, welchen Wilhelm fogleich für feinen alten Sonner Jarno erfannte, sprach dem troftlosen Frauenzimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auch auf sie ftutte, tam er die Treppe langsam berauf; er grufte Wilhelmen und ward in fein Cabinet geführt.

Richt lange darauf kam Jarno wieder heraus und trat zu Wilhelmen: Sie sind, wie es scheint, sagte er, pradestinirt, überall Schauspieler und Theater zu finden; wir sind eben in einem Drama begriffen, das nicht ganz lustig ist.

Ich frene mich, versette Wilhelm, Sie in diesem sonderbaren Augenblide wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gefaßt. Sagen Sie mir, hat es Gefahr? Ik der Baron schwer verwundet? — Ich glaube nicht, versetze Jarno.

Nach einiger Zeit trat der junge Bundargt aus dem Zimmer. Nun mas sagen Sie? riefihm Jarno entgegen — Daß es sehr gefährlich steht, versette bieser, und stedte einige Instrumente in feine lederne Lasche ausammen.

Wilhelm betrachtete das Land, das von ber Lafche herunter hing, er glaubte es ju tennen. Lebbafte, widerfprechende Farben, ein feltsames Mufter, ١.

Gold und Silber in wunderlichen Figuren, zeichneten dieses Band vor allen Bandern der Belt aus. Wilhelm war überzeugt, die Instrumententasche des alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Walbe verbunden hatte, und die Hossnung, nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Amazone zu sinden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

Wo haben Sie die Tasche her? rief er aus. Wem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, sagen Sie mir's. — Ich habe sie in einer Auction gekanst, versehte jener, was kummert's mich, wem sie angehörte? Mit diesen Worten entsernte er sich, und Iarno sagte: Wenn diesem jungen Menschen nur ein wahres Wort aus dem Munde ginge. — So hat er also diese Tasche nicht erstanden? versehte Wilhelm. — So wenig als es Gesahr mit Lothario bat, antwortete Jarno.

Bilhelm ftand in ein vielfaches Nachdenken verfentt, als Jarno ihn fragte, wie es ihm zeither gegangen fep? Bilhelm erzählte feine Geschichte im
affgemeinen, und als er zuleht von Aureliens Tob
und feiner Botschaft gesprochen hatte, rief jener aus:
es ift doch sonderbar, febr sonderbar!

Der Abbe trat aus bem Zimmer, winkte Jarno zu, an feiner Statt hinein zu gehen, und fagte zu Bilhelmen: ber Baron laßt Sie ersuchen, hier zu bleiben, einige Lage die Gesellschaft zu vermehren und zu seiner Unterhaltung unter diesen Umflanden

beigutragen. Saben Sie nothig etwas an bie Ihri= gen zu bestellen, fo foll 3hr Brief gleich beforgt werden und bamit Gie diefe wunderbare Begebenbeit verfteben, von ber Sie Augenzeuge find, muß ich Ihnen ergablen, mas eigentlich tein Gebeimniß ift. Der Baron batte ein fleines Abenteuer mit einer Dame, das mehr Auffeben machte als billig mar, weil fie den Triumph, ihn einer Nebenbublerin ent= riffen zu haben, aftin lebbaft genießen wallte. Lei: ber fand er nach einiger Beit bei ibr nicht bie namaliche Unterhaltung, er vermied fie; allein bei ihrer beftigen: Gemutheart mar es ibr unmiglich, ihr Chicffel mit gesettem Mathe zu tragen. Bei ebn nom Balle, gab. es: einen öffentlichen Bruch, fie Slaubte fichaluferft: beleibigt, und minfibte gerächt 311 werben: fein Mitter fant fich, ber fichitheer aus. Imommen batte, bis endich ihr Mann, van deut The fich lange getrenut hatte, die Sache erfuhr, und: fich ihrer annahm, ben Barun herausforderte und heute vermunbote; boch ift ber Obrift, wie ichibiec. nedafdlimmer babet gefahren.

Bon birfom Augenblide an ward unfer Freund: im Saufe, als gehore er zur Familie, behandelt:

# Drittes CapiteL

Man hatte einigemal bem Rranten vorgelefen; Bilhelm leiftete diefen tleinen Dienft mit Freuden. Lydie tam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgfalt für den Berwundeten verschlang alle ihre übrige Aufmertfamteit, aber heute schien auch Lothario zersftreut, ja er bat, daß man nicht weiter lesen mochte.

Ich fühle heute so lebhaft, sagte er, wie thoricht der Mensch seine Zeit verstreichen läßt! Wie mansches habe ich mir vorgenommen, wie manches durchebacht, und wie zaudert man nicht bei seinen besten Worsaben! Ich habe die Worschläge über die Beranberungen gelesen, die ich auf meinen Gutern machen will, und ich kann fagen, ich freue mich vorzugelich dieserwegen, daß die Augel keinen gefährlichern Weg genommen hat.

Lydie fab ihn gartlich, ja mit Thranen in den Augen an, als wollte sie fragen, ob denn fie, ob feine Freunde nicht auch Antheil an der Lebensfreude fordern könnten? Jarno dagegen versette: Beranderungen, wie Sie vorhaben, werden billig erft von allen Seiten überlegt, bis man sich bazu entschließt.

Lange Ueberlenungen, verfeste Lothario, zeigen gewöhnlich, bag man ben Onnet nicht im Muge bat. von bem die Rebe ift, übereilte Sandlungen, bas man ibn gar nicht fennt. 3d überfebe febr beutlich, baß ich in vielen Studen, bei ber Birthichaft meiner Suter, die Dienfte meiner Landleute nicht entbebren fann, und bag ich auf gewiffen Rechten ftrack unb ftreng balten muß; ich febe aber auch, bag anbere Befugniffe mir zwar vortheilhaft, aber nicht ganz unentbehrlich find, fo bag ich bavon meinen Leuten auch mas gonnen fann. Dan verliert nicht immer. wenn man entbehrt. Nube ich nicht meine Guter weit beffer als mein Bater? Berbe ich meine Ginfunfte nicht noch bober treiben? Und foll ich biefen machfenden Bortheil allein genießen? Goll ich bem, ber mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in bem Seinigen Bortheile gonnen, die und erweiterte Renntniffe, bie und eine vorrudende Beit barbietet?

Der Menich ift nun einmal fo! rief Jarno, und ich table mich nicht, wenn ich mich auch in dieser Eigenheit ertappe; der Mensch begehrt alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben damit schalten und walten zu können; das Geld, das er nicht selbst ausgibt, scheint ihm selten wohl angewendet.

D ja! verfeste Lothario, wir tonnten manches vom Capital entbehren, wenn wir mit den Intereffen weniger willfurlich umgingen.

Das einzige, mas ich zu erinnern habe, fagte Jarno, und warum ich nicht rathen fann, bas Sie

eben fest bie Wetanberungen muchen, wodurch Sie wonigftene im Angenblide vertieren, ist, das Siofelbft noch Schulden haben, deren Abzahlung Sioeineugt. Ich wurde rathen, Ihren Plan aufzuschiesben, bis Sie volkig im Reinen waren.

Und inbeffen einer Angel, ober einem Dachriegele an uberiaffen, ob er bie Refulsate meines Lebens : und meiner Thatigfeit auf immer vernichten wolltel. D, mein Freund! findr Lothario fort: bas ift ein Sauptfehler gebildeter Menfchen, bag fie alles aneine Idee. wenig ober nichts an einen Gegenftand: wenden minen. Mogu babe ich Schutben gemacht? Warum habe ich mich mft meinem Obeim entzwert? meine Geschwister fo lange fich felbst überlaffen, als um eindr Ibee willen? In Amerika glaubte ich guwirten, über bem Dreere glaubte ich nitelich nub notherender an feure was eine Sandlung nicht mit. taufenb Gefahren umgeben, fo ichien fie mir nicht bebeutenb, nicht murbia. Bie anders feb' ich fest die Dinge, und wie ift mir bas Rachke fo werth; fo thener geworden.

Ich erinneremich wohl bed Briefes, verfehte Jarus, ben ich noch über bas Meer erhielt. Six schneiben mir: ich werbe zurückehren, und in meinem Haufe, in meinem Baumgarten, mitten unter ben Melnigen segen: bier, ober nirgenbisk Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiedenhole noch ims mer daffelbe, und doch scheite ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thatig wie dort bin. Bu einer gemifeit gleichen, fortdanernden Gegenwart brauchen wir wir Berftand, und wir werden auch nur gu Berftand, fo daß wir das Außerordentliche, was jester gleichgultige Tag von und fordert, nicht mehr sehn, und wenn wir es erkennen, doch taufand Entschuldigungen finden, est nicht zu thun. Ein versiftindigen Mench ist viel für sich, aber für e Ganze allem wenfa.

Wir wollen, fagte:Jarno, bem Berftanbe nicht zu nahe treten, und betennen, bas das Außerwebentsliche, mas geschiebt, meistend thoudt ift.

Ra, und zwar eben besmegen, weilebig Danichen das Außerordentliche außer ber Ordnumathen. Go gibt mein Schwagenslein Bermogen, in fo fern er to perangern fann, ber Brübergemeinde, und glanbt feiner Geele, Beil budurch an beforbern : batte et einen geningen: Ebeil feiner Einfahnfte aufgeopfert, so batte er vielsalikeliche Menschen machen, und sich undiftnen einen Simmel auf Etben Toaffenehnnen. Selten find unfere Aufopferungen thatig mir thun gleich Bergicht auf bas, was mir weggeben. Micht entschlossen, fondern verzweifelt entsagen mir dem, mas wierbefigen. Dirfe Tage, ich gefteh' ed, fdwebt : mir der Graf immen wor Alugen, und ich bin feft entschoffen, das aus Ueberzengung au thung wozu ibu ein angklicher Wahn treibt; ich will meine Geunefünginicht abwarten. Gier find bie Papiere, fie burfen nur inisiReine gebrachte merben : Debmen Sie den Gerichtshalter band umfer Gaftchilfelihnen auch, Sie miffen fo gut als ich, worauf es antommt, und ich will hier genefend ober fterbend babei bleisben und ausrufen: hier, ober nirgend ift Berrnbut!

Als Lybie ihren Freund von fterben reben horte, fturzte fie vor seinem Bette nieder, bing an feinen Armen und weinte bitterlich. Der Bundarzt kam herein, Jarno gab Wilhelmen die Papiere und nöttigte Lybien, sich zu entfernen.

Um's himmels willen! rief Wilhelm, als fie in bem Saal allein waren, was ist bas mit bem Grafen? Welch ein Graf ist bas, ber sich unter bie Brubergemeine begibt?

Den Sie fehr wohl kennen, versehte Jarno. Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frommigkeit jagt, Sie sind der Bosewicht, der sein artiges Weib in einen Justand verseht, in dem sie ersträglich findet, ihrem Manne zu folgen.

Und fie ift Lothario's Somefter? rief Wilhelm. Richt anders.

Und Lothario weiß - ? Alled.

D laffen Sie mich flieben! rief Bilbelm aus: wie tann ich vor ibm fieben? Bas tann er fagen?

Daß niemand einen Stein gegen ben andern aufbeben foll, und bag niemand lange Reden componiren foll, um die Lente zu beschämen, er mußte sie benn vor bem Spiegel halten wollen.

Auch das wifen Sie?

Die manches andere, verfeste Jarno lacelnb; boch biegmal, fubr er fort, werbe ich Gie fo leicht nicht wie bas vorigemal loslaffen, und vor meinem Berbefold baben Sie fich auch nicht mehr zu furch: ten. 3ch bin tein Golbat mehr, und auch als Golbat batte ich Ibnen biefen Argwohn nicht einflogen follen. Seit ber Beit, bas ich Sie nicht geseben babe, bat fich vieles geandert .- Dach bem Tobe meines Kurften, meines einzigen Freundes und Wohl: thaters, babe ich mich aus ber Belt und aus allen weltlichen Berbaltniffen berausgeriffen. Ich befor= derte gern mas verminftig war, verschwieg nicht wenn ich etwas abgeschmadt fanb, und man batte immer von meinem unrubigen Ropf und von meinem bofen Maule ju reden. Das Menfchenvad furchtet fic por nichts mehr, als por bem Berftanbe: por ber Dummbeit follten fie fich furchten, wenn fie begriffen, mas fürchterlich ift; aber jener ift unbequem, und man muß ibn bei Seite ichaffen; diefe ift nur verberbiid, und bas fann man abwarten. Doch es mag bingeben, ich babe zu leben, und von meinem Blane follen Sie weiter boren. Gie follen Theil baran nehmen, wenn Sie mogen; aber fagen Sie mir, wie ift es Ihnen ergangen? Ich febe, ich fuble Ihnen en, auch Sie baben fich veranbert. Die ftebt's mit Ihrer alten Grille, etwas Schones und Gutes in Gesellschaft von Ligeunern bervorzu= bringen?

36 bin gestraft genug! rief Wilhelm ans: erin=

: nern Sie mich nicht, waher ich tomme: und wohin itch gebe. Man foricht viel vom Theater, aben wer "nicht felbst barauf war, dann fich feine Borftellung bavon machen. Bie vollig biefe Menftben mit fich Seibft unbefannt find, wie fie ihr Befdaft ohne Rad= abetten treiben, wie ihre Anforderungen obne Grin= sen find, bavon bat man feinen Beariff. Dichallein will jeder der erfte, fondern auch ber einzige fenn, ijeber michte gern alle übrigen nudschlüßen, nund -fight nicht, bag er mit ihnen aufammen taum etwas leiftet; jeder buntt fich munberoriginal gu fenn, und iftrunfabig fich in etwas zu finden was anger bem Golenbrian ift; babei eine immermabrende Unruche and etwas neuem. "Mit melder Beftigfeit mirten pfle gegen einander ! und nur bie fleinlichfte Gigenliebe, ber beschrinttefte Gigennut macht, bag: fie fich -mit einander nerbinden. Bom wechfelleitigen Bearggen ift gar bie Rebenicht; ein emiges Distrauen mirb burch beimliche Eifere und icandlice Reben unterhalten; mer nicht liederlich leht, lebt albern. Jeber macht Anspruch auf bie unbedingtefte Achtung. : ieber ift empfindlich gegen ben mindeften Eabel. Das bat er felbit alles fcon beffer gewußt! - Und marum bat er benn immer bas Gegentheil gethan ? Immer beburftig und immer obne Butrauen, fcheint sed als wenn sie sich vor nichts fo fehr fürchteten, als por Nermunft und autem Gefdmade und nichts fo febr zu erhalten fuchten, ale bas Majefiaterecht eibrer verfonlichen Willfür.

Wilhelm holde Athem, um feine Kicanen noch weiter fortzusehen, uls ein unmuchiges Gelächter Barno's ihn underbrach. Die armen Schanspieler! rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachtefont: die armen guben Schanspieler! Wissen Sie denn, meine Freund, suber erfant, nachdem er sich zinigermaßen wieder result hatte, das Sie nach das Thaa-iter, kondern die Welt veschrieben haben, und das ider, kondern die Welt veschrieben haben, und das iden, kondern aus Ihren harten Pinselskinden finden wollte Wenzehen Sie mir, ich muß wieder lachen, das Sie glaubten, diese Schanen Qualitäten feden unt mus die Wertber gebannt.

Wilhelm faste fin, benn wirtlich hatte ihn bas unbandige und unzeitige Gelächter Jarm's verdrofe fen. Sie tonnen, fagte er, Ihren Menichenhaß nicht gang verbergen, wenn Sie behaupten, daß biefe Fehler allgemein fepen.

ilub es zeugt von Ihrer Unbelanutschaft-mit der Belt, wenn Sie diese Erschainungen dem Theater so hoch anrechnen. Mahrhaftig, ich nengeihe dem Schanspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstbetrug und aus der Begierde; zu gefallen entspringt; denn wenn er sich und andern nicht etwas scheint, soift ernichts. Jum Schein ifter bemisen, er muß den angenblielichen Beifall boch schaben, denn er erhält keinen andern Lohn; er muß zu glangen fumen, denn desmegen steht, er da.

Sie erlauben, verfette Bilhelm, baf ich von meiner Seite wenigstens lachele. Rie hatte ich geglaubt, daß Sie so billig, so nachsichtig fepn konnten.

Nein, bei Gott! bieß ist mein völliger, wohlbebachter Ernst. Alle Fehler bes Menschen verzeih' ich bem Schauspieler, teine Fehler bes Schauspielers verzeih' ich bem Menschen. Lassen Sie mich meine Alaglieder hierüber nicht anstimmen, sie wurben beftiger klingen als die Ihrigen.

Der Chirurgus tam aus dem Cabinet, und auf Befragen, wie sich der Kranke befinde? fagte er mit lebhafter Freundlichkeit: recht sehr wohl, ich hoffe ihn bald völlig wieder hergestellt zu sehen. Sogleich eilte er zum Saal hinaus, und erwartete Wilbelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und dringender nach der Brieftasche zu erkundigen. Das Verlangen, von seiner Amazone etwas zu erfahren, gab ihm Vertrauen zu Jarno; er entdeckte ihm seinen Fall, und bat ihn um seine Beihalse. Sie wissen so viel, sagte er, sollten Sie nicht auch das erfahren können?

Jarno war einen Augenblid nachbentend, baun fagte er zu feinem jungen Freunde: Sepn Sie ruhig, und laffen Sie fich weiter nichts merten, wir wollen ber Schonen icon auf bie Spur tommen. Jest beunruhigt mich nur Lothario's Buftand, bie Sache steht gefährlich, bas fagt mir bie Freundelichteit und ber gute Eroft bes Wundarztes. 3ch

bitte Lybien icon gern meggeichafft, benn fie nust bier gar nichts, aber ich weiß nicht, wie ich es ansfangen foll. Seute Abend hoff ich soll unfer alter Medicus tommen, und dann wollen wir weiter rathisfolagen.

### Biertes Capitel.

Der Medicus tam; es war ber gute, alte, fleine Arst, den wir schon kennen, und dem wir die Mittheilung des interessanten Manuscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Verwundeten, und schien mit dessen Besinden keinesweges zufrteben. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung, doch ließen sie nichts merken, als sie Abends zu Tische kamen.

Wilhelm begrüßte ihn auf's freundlichste, und erkundigte sich nach seinem Harfenspieler. — Wir haben noch Hoffnung, den Ungludlichen zu rechte zu bringen, versette der Arzt. — Dieser Mensch war eine traurige Jugabe zu Ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben, sagte Jarno. Wie ist es ihm weiter ergangen? Lassen Sie mich es wisen.

Rachdem man Jarno's Neugierde befriediget hatte, fuhr ber Arzt fort: Rie habe ich ein Gemuth in einer so sonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, den mindesten Antheil genommen, ja fast auf nichts gemerkt; bloß in sich gesehrt, betrachtete er sein boh-

led-leeves Ich, bad ibm ald ein unommeglicher Aber animi erfibien. - Wie rühnend war es, wenn er vonbiefere - trennigem Buftanbe fprach! Ich febe nichts . vor mir, nichts binter mir, rief er aus, ale eine. unendliche Racht, in der ich mich in der foredlichften. Einfamteit befinde; fein Gefühl bleibt mir, ale bad. Gefühl meiner Sould, die boch auch nur wie ein entferntes unformliches Gefvenft fich rudmarte feben Doch ba ift feine Sobe, feine Liefe, fein läßt. Bor noch Burnd, fein Wort brudt biefen immeraleiden Buftand aus. Mandmal ruf ich in ber Noth diefer Gleichgultigfeit: Ewig! ewig! mit Bef tialeit aus, und biefes feitfame unbegwoffiche Wort ift Bell'und flar gegen bie Kinfternis meines Buffanbed: Rein Strabt einer Gottipet veftheine mir in buefer Datht; ich weine meine Ebolnen alle min felbit war und felbit. Nichte ift mir granfemer: ale Rreundschuft: und Liebe; benn fie allein locken mir ben Winfch ab; baf bie Erscheinungen; bir mich umgeben, wirflich febn mochten. Aber auch biele beiben Gefrenker find nur aus bem Abaumbe arfibasu, wa mich au anghinen, und um michubebb. and bas theure Bonnetfern biefes ungehouren Die frent ju rauben.

Die follten ihre hören, fuhr ber Augt fort, wenn er in wertmulichen Stunden auf biefe Weise, fein herz erkeichert; mit ber größten Rührung habe ich ihm einsgemalzugehört. Wenn fich ihm etwas aufs beingt; bas: ihm mäthigt, einen Angenbift zu ges

1

stehen, eine Zeit sep vergangen, so scheint er wie erftaunt, und dann verwirft er wieder die Beränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen haare; wir sasen alle um ihn her und meinten.

D, ichaffen Sie es mir! rief Bilhelm aus.

haben Sie denn aber, fragte Jarno, nichte entbect von bem, was er fein Berbrechen nennt, nicht die Urfache feiner sonderbaren Tracht, fein Betragen beim Brande, feine Buth gegen das Kind?

Rur burd Muthmaßungen fonnen wir feinem Schicfale naber fommen; ihn unmittelbar gu fragen, murbe gegen unfere Grundfabe fenn. Da wir wohl merten, daß er fatholisch erzogen ift, haben mir geglaubt, ibm burch eine Beichte Linderung gu verschaffen; aber er entfernt fich auf eine fonderbare Beife jebesmal, wenn wir ihn bem Geiftlichen naber ju bringen fuchen. Daß ich aber Ihren Bunfch, etwas von ihm ju wiffen, nicht gang unbefriedigt laffe, will ich Ihnen wenigstens unfere Bermutbun= gen entbeden. Er bat feine Jugend in bem geiftlichen Stande jugebracht; daber fceint er fein langes Gewand und feinen Bart erhalten ju wollen. Die Freuden der Liebe blieben, ihm die größte Beit feines Lebend unbefannt. Erft fvat mag eine Berirrung mit einem febr nabe verwandten Krauengimmer, es mag ihr Tod, ber einem ungludlichen Gefoopfe bas Dafenn gab, fein Gehirn vollig gerrattet baben.

Sein größter Wahn ift, baß er überall Unglud bringe, und baß ihm ber Tod burch einen unschulbigen Anaben bevorstehe. Erft fürchtete er sich vor Mignon, eh' er wußte, daß es ein Mabchen war; nun augstigte ihn Felix, und ba er bas Leben bei alle seinem Elend unendlich liebt, scheint seine Abneigung gegen das Kind baber eutstanden zu seven.

Bas haben Sie benn ju feiner Befferung fur Soffnung? fragte Bilbelm.

Es geht langfam vorwarte, verfeste der Arat, aber boch nicht gurud. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jest immer mit großer Begierde erwartet.

Ich bin auf feine Lieber neugierig, fagte Jarnv. Davon werbe ich Ihnen verschiedene geben tonnen, fagte der Arzt. Der alteste Sohn des Geistlichen, der seinem Bater die Predigten nachzuschreiben gewohnt ift, hat manche Strophe, ohne von
dem Alten bemerkt zu werden, aufgezeichnet, und
mehrere Lieder nach und nach zusammengesest.

Den andern Morgen kam Jarno ju Wilhelmen, und fagte ihm: Sie muffen und einen Gefallen thun; Lybie mußeinige Zeit entfernt werden; ihre heftige, und, ich darf wohl fagen, unbequeme Liebe und Leibenschaft hindert bes Barons Genesung.

Geine Mande verlangt Ofthe und Genefenbeit: ober fie gleich bei feiner guten Natur nicht gefahrtich: if. Gie haben gefeben, wie ibn Lobie mit fitemi= fder Borgfott, unbezwinglicher Angeb und nie verflegenben: Ehranen qualt, und - gema, feste er: nad einer Baufe, mit einem Eddeln, bingu, ber Mobiene verlangt anebradlich, bas fie bie Soms auf einige Beit verlaffen folle. Wir haben ihr ein: aubilbet, eine fehr nute Freunden halte fich in der Rabe auf, verlange fie ju feben und erwarte fieichen Augenbeid. Gie bat fich bereben laffen, gu dem Gerichtsbalter ju fahren, ber nur zwen Stun= den von bier mobnt. Diefer ift unterrichtet, und wied berglich bedauern, bag Avantein Therefe fo eben meggefabren fer; er mirb mabricheinlich maden, bag man fie noch einholen tonne, Lubie mirb: ihr nacheilen, und, wenn bas Glud gut ift, wird. fie von einem Orte jum andern geführt werben. Bulebt, wenn fie barauf beftebt, wieder umguteb: ren; barf man ihr nicht wiberfvrechen; man muß: bie Radit ju Galfo nehmen, ber Rutfcher ift ein. gefcheibter Rerl, mit bem man noch Abrebe nehmen: mus. Gie feben fich ju ibr in ben Wagen, unterbalten fie und birigiren bas Abentener.

Sie geben mie einen sonderbaren und bedeuklislichen Anftwag, versehte Wilhelm: wie angiklich iftbie Gogenwart einer gekränkten treuen Liebe! und ich foll selbst bad Werkzeug bazu sepn? Es ift baserftemal in meinem Leben, daß ich jemanden auf biese biese Weise hintergebe: benn ich habe immer geglaubt, daß es uns zu weit führen fonne, wenn wir einmal um bes Guten und Nühlichen willen zu betriegen aufangen.

Konnen wir boch Kinder nicht anders erziehen, als auf biefe Weise, verfeste Jarno.

Bei Kindern mochte es noch bingeben, fagte Bilbelm, indem wir fie fo gartlich lieben und offenbar überfeben; aber bei unfere Gleichen, fur bie und nicht immer bad Berg fo laut um Schonung anzuft, mochte es oft gefährlich werben. Doch glanben Gie nicht, fuhr er nach einem furgen Rach: benten fort, bag ich begmegen biefen Auftrag ablebne. Bei der Chrfurcht, die mir 3hr Berftand einfloßt, bei der Reigung, die ich fur Ihren treff= liden Freund fuble, bei bem lebhaften Bunfch, feine Genefung, burch welche Mittel fie auch moglich fev, au beforbern, mag ich mich gerne felbit vergeffen. Es ift nicht genug, bag man fein Leben fur einen Freund magen tonne, man muß auch im Rothfall feine Ueberzeugung für ihn verläugnen. Unfere liebfte Leibenschaft, unfere beften Binfche find wir für ihn aufzuopfern foulbig. 3ch übernehme ben Auftrag, ob ich gleich fcon bie Qual voraussehe, die ich von Lydiens Thranen, von ihrer Berameiflung merde ju erbulden haben.

Dagegen erwartet Sie auch feine geringe Belohnung, versehte Jarno, indem Sie Fraulein The-Borbe's Wette. XX. Bb. resen kannen lernen, ein Franenzimmer, wie es ihrer wenige gibt; fie beschämt hundert Mauner, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige Hermaphroditen in diefer zwepbeutigen. Kleidung herum gehen.

Wilhelm mar betroffen; er hoffte in Therefen feine Amazone wieder zu finden, um fo mehr, als Jarno, von dem er einige Austunft verlangte, turg

abbrach und fich entfernte. -

Die neue nahe Soffnung, jene verehrte und geliebte Sestalt wieder ju sehen, brachte in ihm die sonderbarsten Bewegungen hervor. Er hielt nunmehr den Auftrag, der ihm gegeben worden war, für ein Wert einer ansbrücklichen Schickung, und der Sedante, duß er ein armes Mädchen von dem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigken Liebe hinterlistig zu entfernen im Begriff war, erschien ihm nur im Borübergehen, wie der Schatten eines Bogels über die erleuchtete Erde wegsliegt.

Der Wagen ftand vor der Thure, Lydie zauderte einen Augenblich hinein zu steigen. Grußt euren Herrn nochmals, sagte sie zu bem alten Bedienten; vor Abend bin ich wieder zurück. Thränen standen ihr im Auge, als sie im Fortsahren sich nochmals umwendete. Sie kehrte sich daranf zu Wilhelmen, nahm sich zusammen, und sagte: Sie werden au Fräulein Theresen eine sehr interessante Person sinden. Mich wundert, wie sie in diese Gegend kommt: benn Sie werden wohl wissen, daß sie und

ber Baron fich beftig liebten. Ungeachtet ber Entfernung mar Lothario oft bei ibre ich war damals mm fie. reifeien ale ob: fie nur für einanbet leben wirben. Amf einmal über gerickling fichts, obne beg ein Menich begreifen fontte warmm. Er bette mich tennen lernen, und ich lauene nicht, bag ach Therefen bertlich beneidete . bas ich meine Mrianna ju ihne faum verbarg, und buf ich ihn nicht puriethef, ais er auf einmal min watt Eberefen qu wählen fichien. Sie betrug fich gegen mich, wie ich ed nicht: beffer: winfchen tounte, ob es gleich beinabe fcheimen muste, als batte ich ihr einen so merthen Biebhuber gereubt. Aber and wie viel taufend Ehranen und. Schmerzen bat mich biefe Liebe fiben geloftet! :Erftifaben mber und mur unweifen . and tritten : Orte : verftoblen , aber: lange fonnte ich bas Leben nicht ertragen; nur in feiner Gegenmart mer ich igfnelich, gung gludlich! Kern wn ibm batte ich fein trodnes Auge, beinen rubi: gen Buisfolag. Ginft verrog et mebrere Sage, ich war im Werzweiflung, machte mich auf den Weg, undibetrafcte ihn dier. Er nahm mich liebevell auf, und mabe nicht biefer unglutfelige Sanbel bagroffcen, getommen, fo batte uch ein himmlisches Leban geführt : umb:wad:ich musgeftanbem babe, felt: bemtier in Befatheffift, feithein er: leibet, fag' ich nicht, nicht noch in biefem Augenblitte mache ich mit lebbafte Mormarfe, baf to mich mar einen Lag. vont ibneibabe ientfernen tonnen.

Bilbelm wollte fich eben naber nach Therefen ertundigen, als fie bei bem Gerichtshalter vorfuh= ren, ber an ben Bagen tam, und von Bergen be= bauerte, bas Araulein Therefe fcon abgefahren Er bot ben Reifenben ein Frubftud an, fagte aber gugleich, ber Bagen murbe noch im nachften Dorfe einzuholen fepn. Dan entfcbloß fic nachzufahren, und ber Rutider faumte nicht; man batte icon einige Dorfer gurudgelegt und niemand angetroffen. Lodie bestand nun barauf, man folle unitehren; ber Ruticher fuhr gu, als verftunde er es nicht. Enblich verlangte fie es mit größter heftigfeit; Bilbelm rief ihm gu und gab bas verabrebete Beiden. Der Rutider erwieberte: wir baben nicht nothig benfelben Weg gurud au fahren; ich weiß einen nabern, ber angleich viel bequemer ift. Er fuhr nun feitwarts burd einen Bald und aber lange Triften weg. Enblich ba tein befannter Gegenftand jum Borfchein tam, gestand ber Rutider, er fer ungludlicher Weife irre gefahren, wolle fich aber balb wieder gurechte finben, indem er dort ein Dorf febe. Die Racht tam berbei, und ber Autider machte feine Sache fo geschickt, daß er überall fragte und nirgends die Antwort abwartete. Go fuhr man bie gange Racht, Lydie folog tein Auge; bei Mondschein fand fie überall Aehnlichteiten, und immer verfdwanden fie . wieber. Morgens ichienen ihr bie Gegenftanbe befannt, aber befto unerwarteter. Der Bagen

hielt vor einem kleinen artig gebauten Landhaufe stille; ein Frauenzimmer trat aus der Thure und öffnete den Schlag. Lydie sah sie starr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmachtig in Wilshelms Armen.

## Fünftes Capitel.

Wilhelm ward in ein Wanfardzimmerchen geführt; das haus war neu und so flein als es beinabe
nur möglich war, außerst reinlich und ordentlich.
In Theresen, die ihn und Lydien an der Autsche
empfangen hatte, fand er seine Amazone nicht; es
war ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschie=
benes Wesen. Wohlgebaut, ohne groß zu sepu, be=
wegte sie sich mit viel Lebhaftigleit, und ihren hellen,
blauen, offnen Augen schien nichts verborgen zu
bleiben, was vorging.

Sie trat in Milhelms Stube, und fragte, ob er etwas bedürfe? Berzeihen Sie, sagte sie, daß ich Sie in ein Zimmer logire, das der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines hans ist eben fertig geworden, und Sie weihen dieses Stubchen ein, das meinen Gasten bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmern Anlaß hier! Die arme Lydie wird und keine guten Tage machen, und überhaupt muffen Sie vorlieb nehmen; meine Rochin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus bem Dienst gelaufen, und ein Anecht hat sich die hand zerquetscht.

Es thate Roth, ich vorrichtete alles felbst, nub wur Enbe, wenn man sich baranf einrichtete, mußte es auch geben. Man ist mit niemand mehr geplagt als mit ben Dienstboten; es will niemand bienen, nicht einmal sich selbst.

Sie fagte noch manches über verschiebene Gegenftande, überhaupt schien sie gern zursprechen. Willshelm: fragte mach Sphien; ob er bas gute. Mäbchen: nacht feben und fich bei ihr entschulbigen könnte?

Dad wird jest nicht bet ihr wieten, verfeste. Werefe; die Zeit entschuldigtswie fie troftet. Worte-find in beiden Fällen von wenig Rraft. Lobie will. Sie nicht feben. — Laffen Sie mir ihn ja nicht: vor die Augen Commen, rief fie, als ich fie verließ; ich möchte an der Menschbeit verzweiseln! So ein ehrlich Sesiate! Lothario ist gang bei ihr entschuls diest; auch fagt er in einem Briefe an das gute Mäden: "Rajne Freunde beredeten mich, meine Freunde nichtigten mich!" Zu diesen rechnet Lodie Sie auch, und verdammt Sie mit den übrigen.

She erzeigt mir an viel Chre, iadem fie michit, verfehte Wilhelms ich darf an die Freundsschaft dieses trefflichen Mannes nach feinen Anfpruch machen; und din dießmal nur ein unschnieges Wettsams. Ich mill meine handlung nicht loben; genug, ich femute fie thun ! Co war von der Gesundheit, es mar von dem Ceben eines Mannes die Nede, den ich boder folden mus, als irgend jemand, den ich vorher-

tannte. D welch ein Mann ist das! Fräulein, und welche Menschen umgeben ihn! In dieser Sesenstschaft hab' ich, so darf ich wohl sagen, zum erstensmal ein Sespräch geführt; zum erstenmal tam mir der eigenste Sinn meiner Worte aus dem Munde eines andern reichaltiger, voller und in einem grössern Umfang wieder entgegen; was ich ahnete, ward mir klar, und was ich meinte, lernte ich anschauen. Leider war dieser Genuß erst durch allerlei Sorgen und Grillen, dann durch den unangenehmen Auftrag unterbrochen. Ich übernahm ihn mit Ergebung: denn ich hielt für Schuldigkeit, selbst mit Ausopserung meines Gefühls diesem trefslichen Areise von Menschen meinen Einstand abzutragen.

Therese hatte unter biesen Worten ihren Gast sehr freundlich angesehen. D, wie suß ist es, rief sie aus, seine eigne Ueberzeugung aus einem fremben Munde zu horen! Wie werden wir nur erst dann recht wir selbst, wenn uns ein anderer volltommen Recht gibt. Auch ich dente über Lothario vollstommen wie Sie; nicht jederman läst ihm Serechtigkeit widersahren; dafür schwarmen aber auch alle die für ihn, die ihn näher tennen, und das schwerzeliche Gefühl, das sich in meinem Herzen zu seinem Andenken mischt, kann mich nicht abhalten, täglich an ihn zu denken. Ein Seuszer erweiterte ihre Brust, indem sie dieses sagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine schone Thrane. Slauben Sie nicht, fuhr sie fort, das ich so weich, so leicht zu

ruhren bin! Es ift nur bas Auge, bas weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlieb, man hat mir fie gludlich abgebunden, aber das Auge ist seit ber Zeit immer schwach geblieben, ber geringste Anlas brangt mir eine Thrane hervor. hier saß das Warzchen; Sie sehen keine Spur mehr davon.

Er fah keine Spur, aber er fah ihr in's Ange, es war klar wie Erpstall, er glaubte bis auf ben Grund ihrer Seele gu feben.

Wir haben, fagte fie, nun das Lofungswort unsferer Verbindung ansgesprochen; laffen Sie uns so-bald als möglich mit einander völlig bekannt werden. Die Geschichte des Menschen ist sein Charakter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schensken Sie mir ein kleines Vertrauen, und laffen Sie und auch in der Ferne verbunden bleiben. Die Welt ist so leer, wenn man nur Verge, Flüsse und Städte darin benkt, aber hie und da jemand zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch stillsschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenzund erst zu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort, und verfprach ihn balb jum Spaziergange abzuholen. Ihre Segenwart hatte febr angenehm auf ihn gewirft; er wünschte ihr Werhaltniß zu Lothario zu erfahren. Er ward gerufen, fie tam ihm aus ihrem Limmer entgegen.

Als fie die enge und beinah fteile Treppe einzeln binuntergeben mußten, fagte fie: bas tonnte alles weiter und breiter fevn, wenn ich auf das Anerbieten

Ihres großmathigen Arennbes hatte hören wollen; boch um seiner worth zu bieiben, muß ich das anmirerhülten, was mich ihm so werth machte. Boist der Nerwalter? fragte sie, indomisse die Areppe völlig herunter fam. Sie müßen nicht denken, substige serunter fam. Sie müßen nicht denken, substige sert, daßlich so reich din, um einen Nerwalter zubrunchen; die wenigen Aectermeines Freightchens Lonn ich wohl selbst bestellen. Der Nerwalter geshort meinem neuen Nachbar, der das schone Sut gestauft hat; das ich in- und andwendig kenne; der gube albe Manuliegt: krant am Podagra, seine Leute sind in dieser Schondnen, und ich helse ihnen gerne: sich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang, burch Bieder. Biefen und einige Baumgerten. Therefe bebentete . ben Bermalter in allem, fie founte ibm von jeber-Riefnidfeit Redetifchaft geben, und Wilhelm batte Urfache gemug; fich über ibre Renninif, ibre Des ftinemtheit und ibre bie Gemenbtbeit, wie fie in ieben Enlle Mittel anguachen muste, an verwundern. Sie hielt fich niegenbe auf, eilte immer ju ben bebentenben Demitten, und fo mar bie Gache balb abgethan. Graft einern Serrn, fante fie, als fie beit Mann verabfchiebete; ich werde ibn fo balb ald moglich befinden, und minfche vollfammene Befferung. Da fonnte ich nun auch, faate fie mit Lacheln, ale er men war, bald reich und vielhabend werben: benn mein guter Rachar mare nicht akneneigt, mir feine Sand au. geben.

Der Alte mit dem Pobagea? rief Wilhelm; the währte nicht; wie Sie in Ihren Jahren zu so einem verzweifelten: Entschluß kommen tonnten? — Ich: bin and gannicht versichtlichtlicher, der dem, was er besitzt, vorzusterhen weißt, vielkabendign sonn ist eine lästige Sache, wann manneb nicht versieht.

Mithelum zeigte feine Bermunberung über ihre: Weirthschaftottuntniffe. — Entschlebene Reigung; frube: Gelegenheit; außener Antrieb und eine forte gefetzte Michtigung in einer udblichen Sache, maschon in bor Melt noch viel muhr möglich, verfetzte: Therefeziund mann Gleverft erfahren menden, mad mich dazu belebt hat, so werden Sie sich über bad: sonderbar scheinende Talent nicht mehr verwundern.

Sie ließ ihn, als sie zu Sause anlangten, in ihrem kleinen Sarten, in welchem er sich taum herumbreben konnte; so eng waren die Wege, und so reichlich war alles bepflanzt. Er mußte lächeln, als er über den Hof zurückehrte, denn da lag das Brennsholz o accurat gesägt, gespalten und geschränkt, als wenn es ein Theil des Gebäudes ware, und immer so liegen bleiben sollte. Rein standen alle Gesäße an ihren Platen, das Handen war weiß und roth angestrichen und lustig anzusehen. Was das handwert hervorbringen kann, das keine schonen Verhältnisse kennt, aber für Bedürfniß, Dauer und heiterkeit arbeitet, schien auf dem Plate vereinigt zu sepn. Wan Frachte ihm das Essen auf sein zimmer,

und er hatte Zeit genug, Betrachtungen anzukellen. Besonders siel ihm auf, daß er nun wieder eine so interessante Person kennen lernte, die mit Lothario in einem nahen Verhältnisse sestanden hatte. Billig ist es, sagte er zu sich selbst, daß so ein trefflicher Mann auch trefsliche Weiderselen an sich ziehe! Wie weit verbreitet sich die Wirkung der Mannlichkeit und Wurde! Wenn nur andere nicht so sehr dabei zu kurz kämen! Ja, gestehe die nur deine Furcht. Wenn du dereinst deine Amazone wieder antrisst, diese Sestalt aller Sestalten, du sindest sie, troß aller deiner Hospingen und Träume, zu deiner Besschäuung und Demüthigung doch noch am Ende — als seine Braut.

## Sechstes Capitel.

Bilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweile zugebracht, als fich gegen Abend feine Thure öffnete, und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Stuße hereintrat. Bollen wir nun spazieren geben? fagte ber junge Mensch, und in bem Augendlick erkannte Bilhelm Theresen an ihren schonen Augen.

Berzeihen Sie mir diese Madterabe, sing ste an, benn leiber ist es jeht nur Madterabe. Doch ba ich Ihnen einmal von der Zeit erzählen son, in der ich mich so gevne in dieser Belt sab, will ich mir anch jene Tage auf alle Weise vergegenwärtigen. Kommen Sie! selbst der Plat, an dem wir so oft von unsern Jagden und Spatiergängen andruhten, foll dazu beitragen.

Sie gingen, und auf bem Wege fagte Therefe ju ihrem Begleiter: ed ift uldt billig, baf Sie mich allein reben laffen; foon wiffen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht bas mindefte von Ihnen; erzählen Sie mit inbeffett etwas von fich, damit ich Muth befomme, Ihnen auch meine Geschichte und

meine Verhältnisse vorzulegen. Leiber hab' ich, verfette Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrthumer auf Irrthumer, Werirrungen auf Berirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich die Verworrenheiten, in benen ich mich befand und besinde, lieber verbergen möchte als Ihnen. Ihr Blid und alles, was Sie umgibt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Betragen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Lebens freuen können, daß Sie sie auf einem schonn weinem Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie verleben, daß Sie sie wie nichts varzumersen haben.

Therefe låchelte und verfester mir musten ahwarten, ab Sie auch noch fo benten, wenn Gie meine Geschichte ihdren. Sie gingen weider proch under einigen allgemeinen Gesprächentspagte ihnetherese. und Sie fret? — Ich glandaren zu ifehr, websete ur, aber ich wünsche alle nicht: i. Ind belle sufer für, das deutet unf nierer romplicieren geoman; und zeigt war, das Sie gind etwallen erziblensbest.

unter biefen Worten friegen fie benut üget hinnet, nund lagertenisch. bei einer grafien Elde, die ihnen Uschatben wat under neihreten: hiet, sagte Aberese, unter diesem beutschen Baume mill in! Ihnat die Geschichtereinste deutschen Wähdnand erzählen; hinen Siemich gebuidigsan.

-Wein: Bater war ein massinaben Gbeimann ibirfer Proving, einscheiterer, flaver, ichkeiger, wadrer Mann, einzartlicher Baten, ein endlicher Freund, win trofflicher Mirth, can bem ich nurstere einzigen

Rebler tounte, bağ er gegen bine Aran ju nachfichtia mar, bie ibn nicht ju fcaben mußte. Leiber muß ich bad: von meiner eigenen Mutterfagen! Ibr 20e= fen mar bem feinigen gang entgegengefent. Sie war raft, unbefindig, obne Reigung weber für ibr Saus noch für mich, ihr einziges Rind; verfimen: berifch, aber fcon, geiftreich, voller: Talente, bas Entanden eines Citfele, ben fie um fich gu verlammein wußte. Areilich mar ibre Geinfichaft niemals groß, ober blieb es nicht lange. Diefer Girfel be-Rand meift aus Mannern, benn leine: Roan befund ich wohl neben ihr . und noch meniger fonnte fie bad Berbienft fraend eines : Weibes bulben. glich meinem: Dater an Beftalt: und Befinungen. Wie rine imme Enteroloid bas Baffer: fuct, fo maren von den einken Sugentramibie Rinde, bie Bor-. : rathofammer , this Sindinen unbiftiblen mein Element. Die Ordnung und Meinlichkeit bes Sanfes fabien. felbst batich moch wielte, mein einziger Sinflinet, mein einuges Augemmert zu fenn. Mater, freute Sich barkber, und nab, meinem finbifiben Beitreben finfenweise: bie zweitnachigften Beicaftigungen: meine Mutter bagegen liebte mich nicht, und werbeilte es feinen Angenblit.

Ich muche heban, mit ben Jahren vermehrte fich meine Shatigerit und die Liebe meines Baters ju mir. Wenniwiriallein waren, auf die Felberigingen, wenn ich ihm bie Weihrungen burdfeben half; bann fonnte ich ihm recht aufahlen, wie glanlich er war.

Wenn ich ibm in bie Augen fab, fo mar es, als wenn ich in mich felbft bineinfabe, benn eben die Angen waren es, bie mich ihm volltommen abulich machten. Aber nicht eben ben Duth, nicht eben ben Ausbrud bebielt er in ber Gegenwart meiner Mutter; er entidulbigte mich gelind, wenn fie mich beftig und ungerecht tabelte: er nabm fich meiner an, nicht als wenn er mich beiduben, fonbern als wenn er meine auten Eigenschaften nur entschuldigen tonnte. Go feste er aud feiner von ihren Deigun= gen Sinderniffe entgegen; fie fing an mit größter Leibenichaft fich auf bas Schauspiel an werfen, ein Theater ward erbauet, an Mannern fehlte es nicht son allen Altern und Gestalten, bie fich mit ibr auf ber Bubne barftellten, an Franen bingegen mangelte es oft. Lubie, ein artiges Mabden, bas mit mir erzogen worden mar, und bas aleich in ibrer erften Angend reizend zu werden verfprach, mußte bie zwev: ten Rollen übernehmen, und eine alte Rammerfrau die Mutter und Canten porftellen, indes meine Mutter fic bie erften Liebhaberinnen, Selbinnen und Schaferinnen aller Art porbebielt. 3ch fann Ibnen gar nicht fagen, wie lächerlich mir es vortam, wenn bie Menfchen, die ich alle recht aut fannte, fich verfleibet batten, ba broben ftanben, und für etwas anbers, als fie waren, gehalten fenn mollten. 36 fab immer nur meine Mutter und Lobien, diefen Baron und jenen Secretar, fie mochten nun ale Rurften und Grafen, ober als Bauern erfcheinen, und

ich tounte nicht begreifen, wie fie mir, jummthen mollten zu glauben, baß es ihnen wohl ober webe fen, daß, fig, verliebt oder glaichgultig, geizig oder freigabig fenen, da ich doch meist von dem Gegenttigle-genan unterrichtet war. Desmegen blieb ich auch fehr felten unter den Aufhanern; ich puhte ihm num immer die Lichten, damit ich nur etwas zu thun hatte, beforgte das Abendessen, und hatte des andern. Margens, wenn sie noch lange, schliefen, schon ihre Genderobe in Ordnung gebracht, die sie des Abends gewährlich übereinander gewarfen zurückließen.

Meiner Mutter ichien biefe Ebatigfeit gang recht. au fenn, aber ibre Reigung tounte ich nicht erwerben : fie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, daß fie mehr ale einmal mit Bitterfeit wiederholte: wenn die Mutter fo ungewiß, fenn tonnte als ber Bater, fo marde men mohl fcwerlich biefe Magb für meine Tochter balten. Ich laugne nicht, baß ibr. Betragen mich mach und nach gang von ihr entfernte, ich betrachtete ihre Sandlungen wie die. Sandlungen einer fremben Derfon, und ba ich gewohnt mar wie ein Kalfe bas Gefinde zu beobachten: benn, im Borbeigeben gefagt, barauf beruht eigentlich ber Grund aller Saushaltung; fo fielen. mir naturlid auch bie Berbaltniffe meiner Mutter und ihrer Befellschaft auf. Es ließ fich mobl bemers ten, bag fie nicht alle Danner mit ebenbenfelben Augen anfab; ich gab icharfer Acht, und bemerkte. bald, das Ludie Bertraute war, und bei diefer Ge= Soethe's Berte, XX. Bb.

legenheit felbst mit einer Leidenschaft bekannter wurde, die sie von ihrer ersten Jugend an so oft vorgestellt hatte. Ich wußte alle ihre Zusammenkunste, aber ich schwieg, und sagte meinem Water nichts, den ich zu betrüben fürchtete: endlich aber ward ich dazu genöthigt. Manches konnten sie nicht unternehmen, ohne das Gesinde zu bestechen. Dieses sing an mir zu troben, die Anordnungen meines Waters zu vernachlässigen und meine Beschle nicht zu vollziehen; die Unordnungen, die daraus entzstanden, waren mir unerträglich, ich entdecke, ich klagte alles meinem Vater.

Er horte mich gelaffen an. Gutes Rind! fagte er zulent mit Lacheln, ich weiß alles; fep ruhig, ertrag' es mit Geduld, benn es ift nur um beinetwillen, bag ich es leibe.

Ich war nicht ruhig, ich hatte feine Gebuld. Ich schalt meinen Bater im Stillen; benn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so et-was zu bulben brauche; ich bestand auf der Ordnung, und ich war entschlossen, die Sache auf's außerste kommen zu laffen.

Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber boch mehr, als sie follte, und dieß gab, wie ich wohl merkte, manche Erklarung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht geholfen, bis die Leidenschaften meiner Mutter felbst eine Art von Entwidelung hervorbrachten.

Der erfte Liebhaber marb auf eine eclatante Beife

ungetreu; bas hans, die Gegend, ihre Verhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam; sie wollte nach der Stadt, da galt sie nicht genug. Ich weiß nicht, was alles zwischen ihr und meinem Vater vorging; genug, er entschloß sich endlich unter Bedinzungen, die ich nicht erfuhr, in eine Reise, die sie nach dem süblichen Frankreich thun wollte; einzuwilligen.

Wir waren nun frei und lebten wie im Simmel; ig ich glaube, bag mein Bater nichts verloren bat. wenn er ihre Begenwart auch icon mit einer anfebnlichen Summe abtaufte. Alles unnute Gefinde mard abgeschafft, und bas Glud ichien unsere Drbnung ju begunftigen; wir hatten einige febr gute Jahre, alles gelang nach Bunfch. Aber leiber bauerte biefer frohe Buftand nicht lange ; gang unvermutbet marb mein Bater von einem Schlagfluffe be= fallen, ber ibm bie rechte Seite labmte, und ben reinen Gebrauch ber Sprache benahm. Man mußte alles errathen, mas er verlangte, benn er brachte nie das Bort hervor, das er im Ginne hatte. Gebrangitlich waren mir baber mande Augenblide, in' benen er mit nift ausbrudlich allein fenn wollte: er beutete mit heftiger Gebarbe, bag jederman fich entfernen follte, und wenn wir und allein faben, mar er nicht im Stande, bas rechte Wort hervor ju bringen. Seine Ungebulb flieg auf's außerfte und fein Buftand betrubte mich im innerften Bergen. Go viel ichien mir gewiß, baß er mir etwas gu vertranen hatte, das mich besonders anging. Meldes Berlangen subit! ich nicht, es zu ersabren! Souft trant' ich ihm alles an den Angen ausehen; aber jeht mar es vergebens! Selbst seine Augen sprachennicht: mehr. Nur so viel war mir beutlich; er wollte nichts, er bezahrte nichts; er strebte nur mir etwod zu entderken, das ich leider nicht ersuhr: Sein Uebet wiederholte fich, er ward baid darauf ganz unthätig wed unfährz; und nicht lange, so war er tobt.

3d weiß nicht, wie fich bei mir ber Gebante fell: gefest bette, bag er irgendme einen Schab niebergelegt babes ben er mir nach feinem Bobe lieber als meiner Mutter gomnen molte; ich fucte fcon bei . feinen Lebteiten mach. allein ich fand nichts; nach feinem Tode ward alles verfiegelt. Ich fchrieb moinen Mutter und bot abr au, ale Bermalter im Saufegu bleiben; fie febtug es aus und ich muste bas Gutreimen. Es tem ein wechtelfeitiges Teltament zum-Porichein, moburch fie im Befis und Genus von. offen, und ich, wenigffend ibre gange Lebendgeit über, vomihr abhangig blieb. Run glaubte ich erftrecht die Winte meines Natend-ju perftehn; ich bebanente ibn, daß er fo fcwach-gewofen war auche nach feinem Tobe ungerecht gegen mich zu fenn. Denn einige meiner Freunde wollten fogar bebaupten, es fen beinab nicht beffer, als ob er mich ente. erbt batte, und verlaugten, ich follte bas Erfiament angreifen, wozu ich mich aber nicht entschließen

i

ŧ

fonnte. Ich vereinte bas Andenken meines Baters zu febe; ich vereinnte bem Schieffal, ich vertraute mix felbft.

Ich hatte mit einer Dame in der Rachburfcaft, die guose Gaten besaft; immer in gutem Berhaltnisse gestunden; sie nahm mich mit Wergnügen auf, und es mard mir leddt, bald ihrer Hunshaldung vorzuschen. Sie ledte sehr regelnäsig und liebte die Ordnung in allom, und ich half ihr trenlich in dem Ammpfmit Bernalter und Gesinde. Ich bin weder geizig noch mispalustig, aber wir Weiber bestehn überhaupt viel ernsthafter als selbst ein Mann-darmus, daß nichts werder werde. Jeder Unterschlissen inwerträglich; wir wollen, daß seder mur genieße insbeson er dagu berochtigt ift.

Bon war ich wieber in immenn Glemente, und trauerte fliff iber ben Lob moines Bateet. Meine Bofchiberin war mit mir zufrieden, mur ein kleiner Bufland soute meine Rube. Lobie fam gurud; meine Mutterwar graufam genug, das arme Midschen abzustofon, nachdem sie aus dem Grunde verzbert war. Sie hatte bei meiner Mutter gelernt, Leidenschaften ale Bestimmung anguschen; sie war gewöhnt, sich in nichte zu mäßigen. Als sie unverzwuthet wieder erschien, nahm meine Wohlthaterist auch sie auf; sie wollte mir au die Hand gehn und konnte sich in nichts schiefen.

im blofe Beit tamen die Bermanbten und tunftigen Erben meiner Dame oft in's haus, und be-

luftigten fich mit ber Jagb. And Lothario mar mandmal mit ihnen; ich bemertte gar balb, wie febr er fich vor allen andern auszeichnete, jeboch obne bie minbefte Begiebung auf mich felbft. Er war gegen alle boflich, und balb fcbien Lubie feine Aufmertfamteit auf fic au gieben. 3ch batte immer au thun und mar felten bei ber Gefellfchaft; in feiner Gegenwart fprach ich meniger als gewöhnlich: benn ich will nicht laugnen, daß eine lebhafte Unter= baltung von jeber mir die Burge des Lebens mar. 3d fprach mit meinem Bater gern viel aber alles. was begegnete. Bas man nicht beforicht, bebentt man nicht recht. Reinem Menfchen batte ich jemals lieber augebort ale Lothario, wenn er von feinen Reifen, von feinen Kelbaugen etzählte. Die Belt lag ibm fo tlar, fo offen da, wie mir bie Gegend, in ber ich gewirthschaftet batte. 36 borte nicht etwa die munderlichen Schidfale des Abentenvers, die übertriebenen Salbmabrbeiten eines beschräntten Reifen= ben, ber immer nur feine Berfon an die Stelle bes Landes fest, movon er und ein Bild zu geben verfprict; er erzählte nicht, er führte und an bie Orte felbit; ich babe nicht leicht ein fo reines Bergnugen empfunben.

Aber unaussprechlich mar meine Jufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reden horte. Das Gespräch machte sich gang naturlich; einige Damen aus der Nachbarschaft hatten uns bestucht und über die Bilbung ber Krauen bie gewöhn-

liden Gefprache geführt. Man fer ungerecht gegen unfer Gefdlecht, bieg ed, bie Danner wollten alle bobere Cultur fur fic behalten, man wolle uns gu Leinen Biffenichaften aulaffen, man verlange, bag wir nur Tanbelpuppen ober Sansbalterinnen fenn follten. Lotbario fprach menia zu all diefem : als aber bie Befellicaft fleiner mard, fagte er auch bieruber offen feine Meinung. Es ift fonderbar. rief er aus, daß man es bem Manne verargt, ber eine Frau an die bochte Stelle feben will, die fie einzunehmen fabig ift: und welche ift bober als bas Regiment bes Saufes? Wenn ber Mann fich mit außern Berbaltniffen qualt, wenn er die Befitthus mer berbeischaffen und beschüben muß, wenn er fogaran ber Staateverwaltung Untheil nimmt, überall von Umftanben abhangt, und, ich mochte fagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politifc fepn muß, wo er gern vernünftig mare, verstedt, wo er offen, falsch, wo er redlich ju fenn wunschte; wenn er um bes Bieles millen, bas er nie . erreicht, bas iconfte Biel, Die Barmonie mit fic felbit, in jedem Augenblide aufgeben muß: indeffen berricht eine vernünftige Sausfrau im Innern mirtlich, und macht einer gangen Kamilie jede Thatigfeit, jebe Bufriedenbeit moglich. Bas ift bas bochte Glud bes Menichen, ale bag mir bas ausführen, was wir als recht und gut einsehen? bag mir mirtlich Berren über bie Mittel zu unfern Sweden find? Und mo follen, mo tonnen unfere nachften 3mede

Hegen, als innerhalb des Saufes? "Me immer mieberfebrenben, nuentbehrlichen Bebiefuiffe, muer: warten wir, wo fordern wir fie, ale ba, moonde auffieben und nieberlegen, wo Auche und Reder and jebe Art von Boerath für und und bie unfrigen immer bereit fenn foll? Welche regelmäßige Eba= tigfeit with erforbert, um biefe immer wiebertebrenbe Orbnung in einer unverricten lebenbigen Kolge burchzuffibren! Wie wenig Mannern ift es gegeben, gleichfam als ein Geftirn regelmitig wiebergutebren, und bem Tage, fo wie ber Racht vot= guftebn! fich ihre bandlichen Betteeuge un bilben. an bifangen und an ernben, an vermobren und andbiefpenben, und ben Arris immer mit Rube, Biebe und Swedmablateit an burdmanbein! Sat ein Belb einmal diese innere Berrichaft eruriffen, so macht fie ben Mann, ben fie ficht, erft affein baburch stein herrn: ihre Anfmertfamteit ermirbt alle Renntniffe, und ihre Thatigfeit meiß fie affe an benugen. Go ift fie von niemand abbangig, and verschafft ihrem Manne bie mubte Unabbangiafeit, bie baublide, bie innere; bas, was er befist, fieht er gefichert, bas, was er erwirbt, gut benunt, who fo fann er fein Gemath nach geveen Gegenftanben wenden, und, wenn bas Glad gut ift, bas bem Stuate fevu, mas feiner Gattin gu Saufe fo mobl unftebt.

Er machte barauf eine Befchreibung; wie er fic eine Frau wunsche. Ich ward roth, benn er befchrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Drinnph, um fo mehr, da ich ans-allen Umfünden fah; daß er mich perfönlich tricht gemeint hatte, daß er mich eigenstich nicht kannte. Ich erdunere wich vonnerungenehmern Empfindung du meinem ganzon Loden, als daß ein Mann, den ich fo fiche fahtte, nicht mehrer Person, fondern meiner innenfen Natur den Worzug gab. Weiche Belohnung fühlte ich! Welche Unfmunderung war mir geworden?

)

Mis fie weg waven, faate meine manbige Kreun: bin lächelnd. gu-mfr : Schabe, bus bie Danner oft - benfen mit reben, was fie bod afich bur Antifibring Thursment inffen , folife måre eine treffliche Partie für meine liebe Therrie geraben gefunden. Ich fchente Wer ibre Wenferung , und fligte bingu , bie mour ber Derftand ber Didmer fic nach Sausbalterinnen umfebe, baf aber ihr herr und ihre Einbelbunge-Braft'fic nath anders Migenflonfton febue, und baf wir Baudhalbenkurte eigentlich gegen die hiebens: wirbinen und reigenben Dabeien Beiten Wettfireit aushalten tonnen. Diefe Borte fagte im Libien want Beber: beun de verburg nicht , bag Luthario etofen Einboud auf fie gemacht babe. und end et fichen bei febem neuen Boluce immer aufmertikmer auf fie zu werben. Gie war armifie war micht wou'Stande, fie tonnte an feine Befenth mit ibm Beuten : dber fie Evnnte ber Womne nicht widenfichen, an reinen und gebeigt zu werben. Ich batte nie geliebt und liebte and jest nicht; affein ob as mir

fcon unendlich angenehm war, zu feben, wohin meine Natur von einem so verehrten Manne gestellt und gerechnet werde, will ich boch nicht lauguen, baß ich damit nicht ganz zufrieden war. 3ch wauschte nun auch, daß er mich tennen, daß er personlich Anstheil an mir nehmen möchte. Es entstand bei mir bieser Bunsch ohne irgend einen bestimmten Gebanten, was daraus folgen tonnte.

Der größte Dienft, ben ich meiner Bobltbaterin leiftete, mar, baf ich bie iconen Balbungen ibrer Guter in Ordnung au bringen fucte. In biefen Toftliden Befibungen, deren großen Berth Beit und Umftande immer vermebren, ging es leider nur im= mer nach bem alten Schlendrian fort, nirgenbe mgr Plan und Ordnung, und bes Stehlens und bes Un= / terichleife fein Enbe. Manche Berge ftanben obe, und einen bleichen Buche batten nur noch bie alte= ften Schlage. 3ch beging alles felbft mit einem gefdidten Korftmann, ich ließ bie Balbungen meffen, ich ließ folggen, fden, pflangen, und in furger Beit war alles im Sange. 3d batte mir, um leichter au Pferde fort au tommen und auch au Auße nirgende gebinbert ju fenn, Mannetleiber machen laffen, ich mar an vielen Orten, und man furchtete mid überall.

Ich horte, daß die Gesellschaft junger Freundemit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; zum erstenmal in meinem Leben siel mir's ein zu scheinen, oder, daß ich mir nicht unrecht thue, in den Angen des trefflichen Mannes für das zu gelten, was ich war. Ich zog meine Mannelleider an, nahm die Flinte auf den Nücken und ging mit unserm Jäger hinaus, um die Gesekschaft an der Gränze zu erwarten. Sie kam, Lothario kannte mich nicht gloich; einer von den Nessen meiner Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschiedten Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und tried sein Spiel zu meinem Lobe so lange, die endlich kothario mich erkannte. Der Nesse secundirte meine Absicht, als wenn wir es abgrechet hätten. Umständlich erzählte er, und daufbar, was ich für die Guter der Kante und also auch für ihn gethan batte.

Lothario hörte mit Aufmerksamteit zu, unterhielt sich mit mir, fragte nach allen Berbaltnissen der Eiter und der Gegend, und ich war froh, meine Kenntnissevorihmansbreiten zu können; ich bestand in meinem Eramen sehr gut, ich legte ihm einige Worschläge zu gewissen Berbesterungen zur Prufung vor, er biligte sie, erzählte mir ähnliche Beispiele, und verstärkte meine Grunde durch den Insammenhäng, den er ihnen gab. Meine Zufriedenheit wichs mit jedem Augenblict. Wer glücklicherweise wollte ich nur gekannt, wollte nicht geliebt sepn: denn — wir kamen nach hause, und ich bemerkte mehr als sonst, daß die Ausmerksamkeit, die er Lydien bezeigte, eine heimliche Reigung zu verrathen schien. Ich hatte meinen Endwed erreicht, und

imme boch nicht kuhig; er zeigte von bem Dage an eine mahre Achtung und eine fahres Wettunen gesem unich, er webete mich in Gefekschaft gewöhnlich im, fragte nich unmineime Weimung und schien beschontes in Haben, als: wenn ich alles wisse. Burgmen zu im gu haben, als: wenn ich alles wisse Surgmen zur Indisch mei minntente: mich uller webenblich alle; sogen: wenn iben allgemeider. Andesblommie und von Finanzen die Nede war, zog er mich in Gespräch, und ich suchte in seiner Amwesendert wehr Ernutnisse wen der Proping, ja von dem gungen Kunde zu erlangen. Es word mir leicht, denn les wiederholte sich murim Geofen, was ich im Kleinen so genau mußte und kannte.

Er tum von biefer Zeit an öfter in unfer hans. Es wath, ich tann wohl fagen, von allem gesprochen, aber gewisermaßen warb unfer Gesprich zuleht im : mer bionomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Einne. Was der Mousch durch ronkenuntellimmen: bung feiner Traffer, feiner Zeit, feines Selbes, felbst durch geringscheinende Mittel für ungehenre Miretungen hervorbeingen tänne, barüber ward viel gestprochen.

Ich widerstand ber-Reigung nicht, die mich gu ihm 30g, und ich fühlte leiber unrzu dalb, wie febr, wie herzitch, wie rein und aufrühlig meine Biebe war, da ich immer mehr zu bemerken glaibte, duß feine öftern Besache Bobien und nicht mir galten. Sie wenigkens war auf das bebalbesterdavon überdeugt; sie machte mich zuichen Wertranten, und bedunch fand ich mich noch kinigermaßen getröstet.
Deck, mach sie so schriebt ichrem Poetheil andlegte, fand ich keinemages bedautend; van der Abscheinen ernelbusten, danenden Aerbindung zeigte siedenen Spura um se dentlicher sob ich den Jang des leibenschaftsieden Michaeltsten um jeden Arvis die Seinige zu menden

So handen die Gacken, als mich die Krau vom: Hande, mit einem unvermatheten Antrag überrafiste...
Lothario, fagte fie, bietet Ihnen feine hand an; undewinscht Sie in seinem Leben immer zur Geite zu haben: Sie verhesitete fich üben meine Eigenschaften, und figste mir, mos ich so genne anderest das Aspharip: überzeugt fen; in mir die Person gest funden zu, heben; die er so lange gemunsch hatte.

Das höchte Glück war um; für mich erreicht: ein:Mann, verlangte, mich, den ich forsehr schäpte, bei dem zuch mit deme deine völlige, freie, ausgestreitete, miglich Wirlung meinen angehonnen Neisgung, meines druch Uehung erworhenen Talents vorwinsch; die Sammemeines ganzem Dasenns-schien: sich inis Unrudliche, vermehrt zu haben. Ich gah; meine Einwilligung, er fam selbst, er sprach mit mic allein, er reichte mix seine Ish, er fah mix in die Augen, er umanntemich und hruste einen Auf aufmeine Lippen. Es war der erste und letzt. Erventpante, mix seine ganze kage, was ihn sein ameriscanischer Feldzug gesoftet, welche Goulden er auf

٦

feine Giter golaben, wie er fich mit feinem Großobeim einigermaßen barüber entzwept habe, wie diefer würdige Mann für ihn zu forgen Bente, aber freilich auf feine tigene Art; er wolle ihm eine reiche Frau geben, da einem wohlbentenden Manne boch nur mit einer haushaltischen gedient fep; er hoffe burch seine Schwester ben Alten zu bereden. Er legte mir den Zustand seines Bermögens, seine Plane, seine Aussichten vor, und erbat sich meine Mitwirtung. Nur bis zur Einwilligung seines Oheims sollte es ein Seheimnis bleiben.

Raum hatte er sich entfernt, so fragte mich Lydie: ob er etwa von ihr gesprochen habe? 3ch sagte nein, und machte ihr Langeweile mit Erzählung von plondmischen Gegenständen. Sie war unruhig, miflaunig, und sein Betragen, als er wieder tam, verbefferte ihren Justand nicht.

Doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt! Es ist Ihr Slud, mein Freund, Sie hatten sonst die Seschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umständen durchören muffen. Lassen Sie mich eilen, wir nahen einer Goche, bei der nicht gut zu verweizlen ist.

Lothario machte mich mit feinet trefflichen Schwefter bekannt, und diese wußte mich auf eine schickliche Beise bei'm Oheim einzuführen; ich gewann ben Alten, er willigte in unfre Bunfche, und ich fehrte, mit einer gludlichen Rachricht, zu meiner Boblthaterin jurid. Die Sache war im Saufe nun tein Geheimniß mehr, Lybie erfuhr fie, fie glaubte etwas Unmögliches ju vernehmen. Ale fie endlich baran nicht mehr zweifeln konnte, verschwand fie auf eine mal, und man wußte nicht, wohin fie fich verloren batte.

Der Lag unfrer Berbinbung nabte beran; ich batte ibn icon oft um fein Bilbnif gebeten, und ich erinnerte ibn, eben als er wegreiten wollte, noch= mals an fein Berfprechen. Gie haben vergeffen, fagte er, mir bas Bebaufe zu geben, mobinein Sie es gepaßt munichen. Es war fo: ich batte ein Befchent von einer Kreundin, bas ich febr werth bielt. Bon ibren Saaren war ein verzogener Name unter bemt außern Glafe befestigt, inmenbig blieb ein leeres Elfenbein, worauf eben ibr Bild gemablt merben follte, ale fie mir ungludlicher Beife burd ben Tod entriffen murbe. Lothario's Reigung begludte mich in bem Augenblide, ba ibr Berluft mir noch febr fcmerzbaft mar, und ich wunschte die Luce, die fie mir in ihrem Gefdent gurudgelaffen batte, burch bas Bild meines Krennbes auszufallen.

Ich eile nach meinem Bimmer, hole mein Schmudtafichen, und eröffne es in feiner Segenwart; taum
fieht er hinein, fo erblict er ein Medaillon mit dem Bilde eines Frauenzimmers, er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Aufmerkfamkeit, und fragt
haftig: wene soll dieß Portrait vorftellen? — Meine
Mutter, versebte ich. — Satt' ich boch geschworen, rief er aus, es fep das Portreit einer Freu von Saint-Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz autrafe — Es ist einerlei Person, versehte ich lächelnd, und Sie haben alsa Ihne Schwiegermutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist der romantische Name, unter dem meine Mutter reif't; sie besindet sich unter demselben noch gegenmaxtig, in Frankreich.

Ich bin der ungludlichte aller Menschen! rief er aus, indem er das Bild in das Kösteben junich warf, feine Augen mit der hand bedeckte und fogleich das. Simmer varließ. Er warf sich auf sein Pferd, ich lief auf den Balcon und rief ihm nach; er tehrte fich num, warf mir eine hand zu, entfernte fich eilig und ich habe ihn nicht; wieder gesehen.

Die Sonne ging unter, Therefe fab mit unvermandtem Blid in die Gluth, und ihre beiben iconen

Augen füllten fich mit Ebranen.

Therefe fdwieg, und legte auf ihres neuen Freundes hande ihre hand; er tufte fie mit Theilnahmung, sie troducte ihre Thranen, und stand auf. Laffen Sie und zurudgehen, fagte fie, und für die Unfrigen-forgen!

Des Gespräch auf bem Wege war nicht lebhaft; sie tamen zur Gartenthure herein, und faben Lebien auf, einer Bant sigen; sie kand auf, wich ihnen aus, und begab sich in's haus zurück; sie hatte ein Papier in der Hand, und zwep kleine Madden waren bei ihr. Ich sehe, sagte Therese, sie trägt ihren einzigen

sigen Eroft, den Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wohl befindet, wieder an seiner Seite leben soll; er bittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. An diesen Worten hangt sie, mit diesen Beilen trostet sie sich, aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben.

Indeffen maren die beiden Rinder berangetom= men, begruften Therefen, und gaben ihr Rechenfcaft von allem, mas in ihrer Abmefenheit im Saufe vorgegangen mar. Sie feben bier noch einen Theil meiner Beschäftigung, fagte Therefe. 3d babe mit Lothario's trefflicher Somefter einen Bund gemacht: wir erziehen eine Anzahl Rinder gemeinschaftlich: ich bilde die lebhaften und bienftfertigen Sausbalterinnen, und fie übernimmt biejenigen, an benen fich ein rubigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, daß man auf jede Beife fur das Glud ber Manner und ber Sausbaltung forge. Benn Sie meine edle Freundin tennen lernen, fo werden Sie ein neues leben anfangen: ibre Schonbeit, ibre Gute macht fie ber Unbetung einer gangen Welt wurdig. Bilbelm getraute fich nicht zu fagen, bas er leiber die icone Grafin icon tenne, und daß ihn fein vorübergebendes Berbaltniß zu ihr auf ewig schmerzen werde; er war febr gufrieden, daß The= refe das Gefprach nicht fortfette, und daß ihre Geichafte fie in bas Saus gurudzugeben nothigten. befand fic nun allein, und bie lette Nadricht, bas Goethe's Berte, XX. 93).

vie junge schone Grafin auch schon genothigt sep, durch Wohthütigkeit den Mongel an eignem Glatt zu erseben, machte ihn anserst traurig; er fühlte, daß es bei ihr nur eine Nothwendigkeit war, sich zu zerstreuen und an die Stelle eines frohen Lebendsgenuffes die Hoffnung fremder Glukfeligkeit zu sehn. Er pries Theresen gluklich, das selbst bei jener unerwarteten traurigen Beränderung keine Beränderung in ihr selbstrorzugehen brauchte. Wie gluklich ist der über alles, rief er aus, der, um schut dem Schiefal in Einigkeit zu sehen, nicht sein ganzes vorhergehendes Leben wegzuwerfen braucht!

Therefe tam auf fein Simmer, und bat um Bergeibung, baffie ihn fiere. Dier inbem Wandfebrent, fagte fie, fieht meine gange Bibliothet; es fittb eber Bucher,-die ich nicht wegwerfe, als die ich aufhebe. Lobie verlangt ein geiftliches Buch, es finbet fich wohl auch eine und bas anbere babuntet. Die Menichen, bie bas gange Sabr weltlich find, bilben fich ein, fie mußten gur Beit ber Roth geiftlich fenn; fie feben alles Gute und Sittliche wie eine Ariner an, bie man mit Wiberwillen gu fich nimmt, wenn man fich fiblecht befindet; fie feben in einem Geiftlichen, einem Gittenlehrer nur einen Urat, ben man nicht gefdwind genng aus bem Saufe los werben fann: ich aber geftebe gern, ich habe vom Sittlichen ben Begriff ale von einer Diat, die eben baburch mur Diat ift, wenn ich fie zur Lebendregel made, wenn ich fie bas gange Jahr nicht aufer Augen laffe.

Sie suchten unter den Buchern, und fanden einige fogenannte Erbauungsschriften. Die Jusucht zu die sem Buchern, sagte Aberese, hat Lydie von meiner Mutter gelernt: Schauspiele und Romane waren ihr Leben, so lange der Liebhaben tren blind; seine Entferung brachte sogleich diese Wucher wieder in Sortenung brachte sogleich diese Bucher wieder in Sortenung brachte sogleich diese Bucher wieder in Sortenung brachte staun bleich der bonnen, das Gott dunch Wocher. wie man hat glauben bonnen, das Gott dunch Wocher. wie men hat glauben bonnen, das Gott dunch Wocher. wied fie für ein Bert nicht unmittelhar wöhnet, was sie für ein Bert, was er sich und andern schuldig ist, der wird es wohl sowerlich aus Büchern ersahren, die eigentlich nur geschielt sind, unsern Frenhen, die eigentlich nur geschielt sind, unsern Frenhen, die eigentlich nur geschielt sind, unsern Frenhenn Namon zu geben.

Sie lieft Bilhelmen allein, und er brachte feinen Abendemit Revision der Fleinen Bibliothef zu; fie mar wirklichbloßdurch Infall:zusammen gefommen.

Therefe Mieb bie wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr nerweitte, fich immer gleich; sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiedenen Abfähen sehr umftändlich. Ihrem Gedächtnis war Lag und Stunde, Plat und Name gegenwärtig, nach wir ziehen, was unfern Leseun zu wissen nöthig ift, hier in's Inres zusammen.

Die Unfache von Lothario's rafiber Entfernung ließ sich leider leicht erklären: er war Aberesens Mutterung ihrer Reise-begegnet, ihre Reize zogen ihn an, sie war wicht dang gegen ihn, und nun entfernterihm dieses ungläckliche, schnell verübergegangene Abenteuer von ber Verbindung mit einem Frauenzimmer, das die Natur felbst für ihn gebildet zu haben schien. Therese blieb in dem reinen Areise ihrer Beschäftigung und ihrer Psicht. Man ersuhr, daß Lydie sich heimlich in der Ruchbarschaft ausgebalten habe. Sie war gludlich, als die Heirath, obzleich aus unbekannten Ursachen, nicht vollzogen wurde, sie suchte sich Lothario zu nahern, und es schien, daß er mehr aus Berzweislung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung, mehr aus langer Weile als aus Vorsah, ihren Wunschen begegnet sey.

Therefe war ruhig barüber, sie machte feine weitern Anspruche auf ibn, und selbst wenn er ihr Satte gewesen ware, hatte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein solches Berhaltniß zu ertragen, wenn es nur ihre handliche Ordnung nicht gestört batte; wenigstens außerte sie oft, daß eine Fran, die das Hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede tleine Phantasse nachschen und von seiner Rudtehr jederzeit gewiß seyn könne.

Theresend Mutter hatte bald bie Angelegenheiten ihres Bermögens in Unordnung gebracht; ihre Tochter mußte es entgelten, benn sie erhielt wenig von ihr; die alte Dame, Theresens Beschüßerin, ftarb, hinterließ ihr das kleine Freigut-und ein artiges Sapital zum Bermächtniß. Therese wußte sich sogleich in ben engen Kreis zu finden, Lothario bot ihr ein besteres Besithum an, Jarno machte den

Unterhandler, fie fiding es aus. Ich will, sagte fie, im Aleinen zeigen, daß ich werth war, das Große mit ihm zu theilen; aber das behalte ich mir por, daß, wenn der Jufall mich um meiner oder anderer willen in Verlegenheit seht, ich zuent zu meinem werthen Freund, ohne Bedenten, die Juflucht nehmen könne.

Richts bleibt weniger verborgen und ungenust als zwedmäßige Thatigfeit. Kaum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchten die Rachbarn schon ihre nahere Bekanntschaft und ihren Rath, und ber nene Besiser der angränzenden Guter gab nicht undentlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Bermögens werben wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Berhältnisses erwähnt, und scherzte gelegentlich über Heirathen und Risbeirathen mit ihm.

Es gibt, fagte sie, ben Wenschen nichts mehr zu reden, ats wenn einmal eine Heirath geschieht, die sie nach ihrer Art eine Wißheitath nennen tonnen, und doch sind die Rißheitathen viel gewöhnlicher als die Heirathen: benn es sieht leider nach einer kurzen Zeit mit den meisten Verbindungen gar misslich aus. Die Vermischung der Stände durch Heirathen verdienen nur in so sern Rißheirathen genannt zu werden, als der eine Theil an der angesbornen, angewohnten und gleichsam nothwendig geswordenen Existenz des andern keinen Theil nehman

tann. Die verstiebenen Einsten haben verschiebene Lebensweisen, die sie nicht miteinander theisen noch verwechseln können, und das ist's, warum Werbinsdungen dieser Art besser nicht geschönsen werden; aber Awsnahmen und recht glückliche Aisknahmen sind möglich. So ist die Heirath eines jungen Made, dens mit einem bejahrten Manne immer mislich; und dech habe ich sie recht gut ausschlagen sehen. Hier mich kenne ich nur Eine Misserath, wenn ich soven und republientiren maste; ich wollde lieber jedem ehrbaren Phisperoliphunge der Nausarschaftuntier mehre Danis geben.

Wilhelm gebichte nummehr: zweitegafebien, und: but' feine noue Aroundin, ibne und ein Abidbielidwort bet Lubien zu verschaffen. Das leibenfchafte liche Mabden ließ fich bewegen, er fagte ihr einige freundliche Borte, fie verfohte: ben erften Somers hab' ich übermunden, Lothario wird mir ewig themer. foun; aber foine Avennbe fante ich, es ift mir leid, bal er fo nmaebon ift. Der Mbbe mate fabta, mer gen einer Griffe Die Menfchen in Roth au taffen, ober fie gar binein zu fichren; ber Mezt mochte geenattes in's Steiche bringen; Jatno bat fein Gemith, und Gie - wenighens teinen Charatter! Kabren Ste nur fo fort- und laffen Ste fic ale Bertreug blefer bew Menfchen brauchen, mun wird Ihnen nod mande Creention auftragen. Lanne, mir ift es teut mobi befannt, mar ibnen meine Genenwart anwider, to bette ibr Gebeimnis nicht entbedt.

aber ich batte brobachtet, bag- fie ein Gebeimniß verbangen. Womt biefe verfchloffenen Bimmer ? biefe man deplichen Ginge? Warum fann niemand zu bem: großen Aburm gelangen? Warum verbennten fie mid. fo oft fic nur fonnten, in meine Stube? Ich will gefteben, das Gifersucht zuerft mich auf biefe Enthedung brante, ich filratete eine gindliche Den benbablerin fen irgendwo verstrett. Run gianbe ich badenicht mehr, ich bin überzenet, bag Lothario mich liebt; bağ er ed:redlich mit mir meint, aber eben fo gewiß bin: ich übergeugt, bag: er von feinen funfbe liden und falfden Freunden betrogen wird. Wenn Sie fich um ibn verbient machen wollen, wenn 3buen vergieben merden foll, mas Gie an mir verbrochen baben, fo befreien Gie ibn aus ben Sanben biefer Dod mas boffe ich! Ueberreichen Sie 'ibm biefen Brief, wiederholen Gie, mas er entbalt: bağ ich ibn emig lieben merbe, bag ich mich auf fein Bort verlaffe. Ach! rief fie aus, indem fie auf= ftand und am Salfe Therefens weinte; er ift von meinen Reinden umgeben, fie werden ibn zu bereden fuchen, bağ ich ihm nichts aufgeopfert habe; o! ber befte Mann mag gerne boren, bag er jedes Opfer werth ift, obne bafur bantbar fenn zu burfen.

Wilhelins Abichied von Therefen war heiterer; fie munichte ihn bald wieder zu feben. Sie kennen mich gang! fagte fie: Sie haben mich immer reden laffen; es ift das nachstemal Ihre Pflicht, meine Aufrichtigkeit zu erwiedern.

Auf seiner Rudreise hatte er Zeit genug, biese neue helle Erscheinung lebhast in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein Zutrauen hatte sie ihm einzgesicht! Er dachte an Mignon und Felix, wie glücklich die Kinder unter einer solchen Aussicht werden könnten; dann bachte er an sich selbst, und fühlte, welche Wonne es sepn musse, in der Nähe eines so ganz klaren menschlichen Wesens zu leben. Als er sich dem Schloß näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gängen und Seitengebäuden mehr als sonst auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarno ober den Abbe darüber zut Nede zu kellen.

## Siebentes Capitel.

Als Wilhelm nach dem Schlosse tam fand er den edlen Lothario auf dem Wege dervolligen Besserung; der Arzt und der Abbe waren nicht zugegen, Jarno allein war geblieben. In kurzer Zeit ritt der Genesende schon wieder aus, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gefällig, seine Unterhaltung belehrend und erquickend; oft bemerkte man Spuren einer zarten Kahlbarkeit, ob er sie gleich zu verbergen suchte, und, wenn sie sich wider seinen Willen zeigte, beinah zu mißbilligen schien.

Go war er eines Abends ftill bei Eifthe, ob er gleich beiter ausfab.

Sie haben beute gewiß ein Abentener gehabt? fagte endlich Jarno, und awar ein augenehmes.

Wie Sie sich auf Ihre Leute verstehen! versehte Lothario. Ja, es ist mir ein sehr angenehmes Abentener begegnet. Bu einer andern Zeit hatte ich es vielleicht nicht so reizend gefunden, als dießmal, da es mich so empfänglich antras. Ich ritt gegen Abend jenseits des Wassers durch die Obrser, einen Wes,

den ich oft genug in frühern Jahren besucht hatte. Mein förperliches Leiben muß mich marber gemacht haben, als ich selbst glaubte: ich sühlte mich weich, und, bei wieder auflebenden Kräften, wie steugeboren. Alle Gegenstände erschienen mir in eben dem Lichte, wie ich sie in frühern-Jahren gesehen hatte, alle so lieblich, so anmuthig, so reigend, wie sie mir lange nicht erschienen sind. Ich merkte wohl, daß es Gewachbeit war, ich ließ mir sie aber gang wohlgefallen, ritt sachte hin, und es wurde mir gang begreißteh, wie Menschen eine Rumtheit lieb gewine nen konnen, welche und zu such eine Kunntheit lieb gewine ben konnen, welche und zu such eine Munthen bied gewine beweißten. Sie wissen vielleicht, was mich chemaks so ost biesen Weg siebete?

Wenn ich michtrecht erimere, verfeste Jamo, fo was ied ein kleiner Liebeshandel, ber fich mit ber Kochter eines Bachters entwonnen batte.

Man harfte es wohl einen großen nennen, versfehte Lothario, denn wir hatten und beide fehr lieb, recht im Ermf, und auch ziemlich langt. Infälligers weise tras heute alles zusammen, mir die erben Leiten mieser Liebe recht lebhest dingnstellem. Die Annben schwere Lieben wieden Mapläfer von den Kanben ind das Land- der Cichen war eben nicht weiter als am dem Lang, da ich sie zum erstemmal sah. Nunner es- lange, da ich sie zum erstemmal sah. Nunner es- lange, da ich sie zum erstemmal sah. Nunner es- lange, da ich sie zum ersten nicht gesoben habe, dann sie issueitmag nevheirathet, nur hörte ich zusächlig; sie sen mit ihren Kindern von wenigen Wochen gefommen, ihren Kindern von wenigen Wochen gefommen, ihren Kindern von wenigen Wochen

Somar ja wohl biefer Spazierritt nicht fo gang unfallin?

Sek laugne nicht, fagte Lothario, daß ich fie ans antreffen: wänföte. Als ide nick meit von bene Mohnbaud war, fab fch ibren Buter vor ber Loure: fibent, ebr Rind von unneffebr Einont Jeber fanbi bet ibm: 2008 ich wich naberte, fabreine Francente perfon fonel vben jum Renker beraus, und als ich genen die Abdre finn, borte ich jennand die Ereone berunter swingen. Ich bacte gewiß, fie fen es. tunds februeill's was gesteben, ich februeichelte mieuffehabe mich exfamit; unb'fie fomene mir eilim ente gegen. Aber iche beschängt mar ich lale fie eine Abrice berund founds, bas Mind , birthe bie Merbewiser fomon, andabte and in bad hand hinchrings. Es: war untr cine unangenebme Empfindung . unb. unt wirbe meine Citelfeit ein webig getröftet; sich ich, wie fie binmeg eilte, an ihrem Racton und an: dant freiftebenden: Dir: eine mertliche Rothe: pat fehere glambte.

Ichielte fielt und henden mit bem Mater, und fosielte industren den Jenstern hemme, obisie fless in der Genstern hemme, obisie fless ich feuerdte: teiner Spur von ihr. Fragen wollt! ich und nicht, und sa ritt ich wordet. Mein Denbeuhruhunde duscht Ichen miderund ein genisbert; dend dicht ich und sich global faden ibne Gesicht gestelltert; dend ob ich mie fast germicht verändert, und zehn Jahre find das eine Zehtil je sie schien min janger, eben so

folant, eben fo leicht auf ben Rugen, ber Sals mo moglich noch gierlicher ale porber, ibre Bange eben fo leicht ber liebenswurdigen Rothe empfanglich. babei Mutter von feche Rindern, vielleicht noch pon mehrern. Es paste biefe Ericeinung fo gut in bie Abrige Laubermelt, die mich umgab, das ich um fo mehr mit einem verifingten Gefühl weiter ritt. unb an bem nachsten Balbe erft umtebrte, als bie Sonne im Untergeben mar. Go febr mich auch ber fallenbe Thau an bie Boridrift bes Arates erinnerte, und es wohl ratblider gemelen mare, gerade nach Saufe au tebren, fo nehm ich boch wieber meinen Beg nach der Seite bes Nachthofes gurud. 3ch bemertte, daß ein weibliches Beidopf in dem Garten auf und nieber ging, ber mit einer leichten Sede umzogen ift. 3d ritt auf dem Aufpfabe nach ber Bede au. und ich fand mich eben nicht weit von der Derfon. nach ber ich verlangte.

Ob mir gleich die Abendsonne in den Augen lag, sah ich doch, daß sie sich am Zaune beschäftigte, der sie nur leicht bebeckte. Ich glaubte meine alte Ge-liebte zu erkennen. Da ich an sie kam, hieltich still, nicht ohne Regung des herzens. Einige hohe Zweige wilber Rosen, die eine leise Luft hin und her wehte, machten mir ihre Gestalt undeutlich. Ich redete sie an, und fengte, wie sie lebe. Sie ant-wortete mir mit halber Stimme: gang wohl. Indes bemerkte ich, daß ein Kind hinter dem Zaune be-schäftigt, war Blumen ausgureißen, und nahm die

Gelegenheit sie zu fragen, wo benn ihre übrigen Kinder sepen? Es ift nicht mein Kind, sagte sie, bas ware früh! und in diesem Augenblick schicke sich's, daß ich durch die Zweige ihr Gesicht, genau sehen konnte, und ich wuste nicht, was ich zu der Erscheinung sagen sollte. Es war meine Geliebte und war es nicht. Fast jünger, soft schoner, als ich sie vor zehen Jahren gekannt hatte. Sind Sie denn nicht die Lochter des Pachters? fragte ich halb verwirrt. Nein, sagte sie, ich bin ihre Muhme.

Aber Sie gleichen einander fo außerorbentlich, verfette ich.

Das fagt jederman, der fie vor geben Jahren gefannt bat.

Ich fuhr fort, sie verschiedenes zu fragen; mein Bruthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entbedt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glückfeligkeit, das vor mir stand, nicht losreißen. Das Kind hatte sich indessen von mir entsernt, und war Blumen zu suchen nach dem Leiche gegangen. Sie nahm-Abschied, und eilte dem Kinde nach.

Dubessen hatte ich boch exfainen, bag: meine alte Geliebte noch wieklich in bem hause ihres Baters sep; und indem ich ritt, baschäftigte ich mich mit Muthmaßungen, ob sie selbst, ober die Muhme bas Aind vor ben Pferben gesichett habe. Ich wiebers holte mir bi e gange Geschichts mehrmals im Sinne, und ich wußternicht leicht, baß irgent etwas ange-

mehmer auf mich gewirft hatte. Alber ich ifulle mohl, ich bin noch fnant, und mirmollen den Doctor bitten, daßier und von dem lieberrefterdieser Stimmung erlofe.

Es pflogt in vertranlichen Bebenntniffen anumthiger Lisbesbegebenheiten mie mit Gespenstergefahichten zu gehen: ist nur erst eine erzählt, so fliefen bie übrigen um felbst zu.

Unfere kleine Sefellschaft fand in der Rickerinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff biefer Urt. Bothario hatteam meisten zu erzählen. Jarno's Geschichten trugen alle einen eigenen Chamiter, und was Withelm zu gestehen hatte, wissen wir schon. Indessen war ihm bange, daß man ihn am die Geschichte mit der Gulfin erinnern nochte; allein niemand idachte derselben unch nur auf die entfernteste Beife.

Ed ift mahr, sagte Asthario, angenehmer fann ibeine Empfindung in der Weltsfepn, als wenn das herz nach einer gleichgeiltigen Panfe sich den Liebe zu einem neuen Gegenstude wieder öffnet, und ibach wollt' ich besem Megenstude wieder öffnet, und ibach wollt' ich besem hatte verbinsten wähen. Wan ihm icht immer Jingling, und wan follte nicht immer Jingling, und wan follte nicht immer Rind fepn. Zent Manne, ber die Welt bennt, der weiß, was endaringn rhun, was er won ihr zu hoffen hat, was kanne ihm erswindster spun, als eine Mattin zu sinden nicht in weiß,

beren Thatiateit basienige aufnimmt, mas bie feis niae lieaen laffen muß, beren Gefchaftigfeit fic nach allen Seiten verbreitet, wenn die feinige nur einen geraben Weg fortgeben barf. Beichen Simmel batte ich mir mit Therefen getraumt! Richt ben Simmel eines ichwermerifchen Glude, fonbern eis ned fichern Lebens auf ber Erbe: Ordnung im Blud. Muth im Unglud, Sorge für das Geringete, und eine Seele, fabig bas Großte au fallen und wieber fahren zu laffen. D! ich fab in ibr gar-wohl die Anlagen, beren Entwidelung wir bemmubern, wenn mir in ber Geschichte Krauen feben, Die und weit vorziglicher als alle Manuer erscheinen: biese Rlarbeit über die Umftande, biefe Bewandtheit in allen Rallen, biefe Giderheit im Ginzelnen, wodurch bas Gange fich immer fo gut befindet, obne bas fie iemale baran zu benten icheinen. Gie tonnen wohl, fuhr er fort, indem er fic lächelnb gegen Wilhelmen .mendete, mir vorzeihen, wenn Therafe mich Mure: .lien entführte: mit jeuer faunte ich ein beiteres Leben boffen, da bei diefer auch nicht an eine gludliche Stunde zu benten mar.

Ich langue nicht, versette Wilhelm, baf ich mit großer Bitterfeit im Bergen gegen Sie hieber getommen bin, und bag ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien febr ftreng zu tabeln.

Auch verbient es Tabel, fagte Lothario,: ich hatte meine Freundschaft zu ihr nicht mit bem Gefühl ber Liebe verwechseln follen, ich hatte nicht an bie Stelle ber Achtung, die sie verdiente, eine Reigung eindrangen sollen, die sie weder erregen, noch erhalten konnte. Uch! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ist das größte Ungluck, das einem Weibe begegnen kann.

Es fen brum, erwiederte Bilbelm, wir tonnen nicht immer bas Tabelnswerthe vermeiben, nicht vermeiben, baf unfere Gefinnungen und Sandlungen auf eine fonderbare Beife von ihrer naturlichen und guten Richtung abgelenft werben; aber gemiffe Offichten follten wir niemals aus ben Augen feben. Die Afde ber Kreundin rube fanft; wir wollen, ohne und gu fchelten und fie gu tabeln, mitleibig Blumen auf ihr Grab ftreuen. Aber bei bem Grabe, in welchem bie ungludliche Mntter rubt, laffen Sie mich fragen, warum Sie fich bes Rinbes nicht annehmen ? eines Sobnes, beffen fich jeberman erfreuen murbe, und ben Gie gang und gar gu vernadlaffigen icheinen. Wie tonnen Sie, bei Ihren reinen und garten Gefühlen, bas Berg eines Batere ganglich verlangnen? Sie haben biefe gange Beit noch mit feiner Gplbe an bas toftliche Gefcopf gedacht, von deffen Anmuth fo viel zu ergablen mare.

Bon wem reden Sie? verfette Lothario, ich verftebe Sie nicht.

Bon wem andere, ale von Ihrem Sohne, bem Sohne Aureliens, bem schonen Kinde, bem gu feinem Glude

Chiefe nichts fohlt, als bag ein gartlicher Anter fich feiner amtimmt ?

Sie imen sehe, mein Freund, rief kotharia: Amoelle hatte keinen Sohn, am wenigken von mir, ich weiß vom leinem Sinde, souft wurde ich mich besten mit Freuden annehmen; aber andr im gesenwärtigem Falle mill ich gern das kleine Sossphaf als eine Berlassenschaft vom ihr ausehen, und für seine Erziehung sorgen. Hat sie sich denn irgend etwas marken lassen, daß der Knabe ihr, daß er mir zugehore?

Nicht daß ich mich erinnere, ein ausdructliches Wart von ihr gehört zu haben, es war aber eine mal so angewommen, und ich habe nicht einen Ausgenblick baran gezweifelt.

Ich tann, fiel Jarno ein, einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, bas Sie oft muffen gefeben haben, brachte bas Kind zu Aurestien, sie nahm es mit Leibenschaft auf, und hoffte ihre Leiben burch seine Gegenwart zu lindern: auch hat es ihr manchen vergmigten Augenblick gemucht.

Wilhelm war durch diefe Entdedung fehr unruhig geworden, er gebachte der gnten Mignon neben dem schinen Selix auf das ledhasteste, er zeigte seinen Rumfch, die beiden Kinder aus der Lage, in der sie sich befanden, berand zu zieben:

Wir. wollen damit buid fertig, fepn, neufahre Lutharin. Dach munderliche Madden gibergeben wir

ł.

Eherefen, fic tann unmöglich in beffere Sanbe gerathen, und mas den Anaben betrifft, den, bacht ich, nahmen Sie felbst zu sich: benn mas fogar bie Frauen an und ungebildet zurud laffen, bas bilben bie Kinder aus, wenn wir und mit ihnen abgeben.

Ueberhaupt bachte ich, verfeste Jarno, Sie entfagten turz und gut bem Theater, ju bem Sie boch einmal tein Talent haben.

Milhelm war betroffen; er mußte fich zusammennehmen, benn Jarno's hatte Borte hatten feine Eigenliebe nicht wenig verlett. Wenn Ste mich davon überzeugen, versehte er mit gezwungenem Lächeln, so werden Sie mir einen Dienst erweisen, ob es gleich nur ein trauriger Dienst ift, wenn man uns aus einem Lieblingstraume aufschüttelt.

Ohne viel meiter darüber ju reden, verfeste Jarno, modte ich Sie nur antreiben, erft bie Rinber ju holen; bas übrige wird fich fcon geben.

Ich bin bereit bazy, versete Wilhelm; ich bin unruhig und neugierig, ob ich nicht von dem Schidfal des Anaben etwas Näheres entbeden kann; ich verlange bas Madchen wieder zu sehen, das sich mit so vieler Eigenheit an mich geschlossen hat.

Man ward einig, daß er bald abreifen follte.

Den andern Tag hatte er fich dazu vorbereitet, bas Pferd ward gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Eszeit herbei fam, seste man fich wie gewöhnlich zu Tische, ohne

auf ben Sausberrn gu marten; er tam erft fpat, und feste fich ju ihnen.

Ich wollte wetten, fagte Jarno, Sie haben heute Ihr zartliches herz wieber auf die Probe gestellt, Sie haben der Begierde nicht widerstehen konnen, Ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen.

Errathen! verfette Lothario.

Laffen Sie uns boren, fagte Jarno, wie ift es

abgelaufen? 3ch bin außerft neugierig.

3ch laugne nicht, verfeste Lothario, bag mir bas Abenteuer mehr als billig auf dem Bergen lag; ich faßte daber ben Entichluß, nochmals hingureiten, und die Derfon wirklich ju feben, beren verjungtes Bilb mir eine fo angenehme Ilinfion gemacht hatte. 3d flieg icon in einiger Entfernung vom Saufe ab. und ließ bie Pferde bei Geite fuhren, um bie Rinder nicht zu ftoren, die vor dem Thore spielten. 3ch ging in bas Saus, und von ungefahr tam fie mir entgegen, benn fie mar es felbft, und ich erfannte fie ungeachtet der großen Beranderung wieder. Sie war ftarter geworben, und fchien großer gu fenn; ibre Unmuth blidte burch ein gefestes Befen bindurch, und ihre Munterfeit mar in ein stilles Nach= benten übergegangen. Ihr Ropf, ben fie fonft fo leicht und frei trug, bing ein wenig gefentt, und leife Ralten maren über ihre Stirne gezogen.

Sie folug bie Angen nieber, als fie mich fah, aber teine Rothe verfundigte eine innere Bewegung bes herzens. Ich reichte ihr die hand, fie gab mir

die ihrige: ich fragte nach ihrem Manne, et war abmefend, nach ihren Rindern, fie trat an die Thure und rief fie berbei, alle tamen und verfammelten fich um fie. Es ift nichts reigenbet, ale eine Mutter au feben mit einem Kinde auf bem Arme, und nichts ehrwurdiger, als eine Mutter unter vielen Kindern. Ich fragte nach ben Namen ber Rleinen, um boch nur etwas att fagen; fie bat mich hinein gu treten und auf ihren Water zu marten. Ich nahm es an; fle führte mich in ble Stube, wo ich beinabe noch alles auf dem alten Plate fund, und - fonberbar! the fcone Muhme, ihre Cbenbilb, faß auf eben bem Schemmel binter bem Spinnroden, wo ich meine Geliebte in eben ber Geftatt To oft gefunden batte. Ein fleines Madden, das feiner Minter volltommen glich, war und nachgefolgt, und fo frand feb in bet fonberbarften Segenwart, gwifden ber Bergangenheit und Bufunft, wie in einem Drangenwal-De, mo in einem fleinen Begirt Bluthen und Früchte ftufenmeis neben einanber leben. Die Mubme ging Binaus, einige Erfrifdung gu holen, ich gab bem ebemale fo geliebten Gefchopfe bie Sand, und fagte au ibr: ich habe eine rechte Rrende, Gie wieder gir feben. - Gie find febr gut, mite' bar an fagen, verfeste fie; aber auch ich fann Ihnen verfichern; bas ich eine unaussprechliche Frende habe. oft habe ich mir gewünscht, Sie nur noch einmal in meinem Leben wiederzuseben; ich habe es in Augenbliden gewünscht, die ich für meine letten bielt. Gie

fagte bas mit einer gesetten Stimme, ohne Rubrung, mit jener Natürlichfeit, die mich ehemals so febr an ihr entzudte. Die Muhme fam wieder, ihr Bater bazu — und ich überlaffe euch zu benten, mit welchem herzen ich blieb, und mit welchem ich mich entsternte.

## A'dotes Capitel.

Milhelm hatte auf seinem Bege nach der Stadt die edlen weiblichen Geschopfe, die er kannte und von denen er gehort hatte, im Sinne; ihre sonderbaren Schicksale, die wenig Erfreuliches enthielten, waren ihm schwerzlich gegenwärtig. Ach! rief er aus, arme Mariane! was werde ich noch von dir erfahren mussen? Und dich, herrliche Amazone, edler Schutzeist, dem ich so viel schuldig bin, dem ich aberall zu begegnen hoffe, und den ich leider nirgends sinde, in welchen traurigen Umständen treff' ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnest!

In der Stadt war niemand von feinen Bekannten zu hause; er eilte auf das Theater, er glaubte sie in der Probe zu sinden; alles war still, das haus schien leer, doch sah er einen Laden offen. Als er auf die Buhne kam, fand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Decoration zussammenzunahen; es siel nur so viel Licht herein, als nothig war, ihre Arbeit zu erhellen. Felix und Mignon saßen neben ihr auf der Erde; beibe hielten ein Buch, und indem Mignon laut las, sagte ihr

Felix alle Worte nach, ale wenn er bie Buchftaben tennte, ale wenn er auch ju lefen verftunde.

Die Kinder sprangen auf und begrüßten den Antommenden: er umarmte sie auf's zartlichste, und führte sie näher zu der Alten. Bist du ed? sagte er zu ihr mit Ernst, die dieses Kind Aure-lien zugeführt hatte. Sie fah von ihrer Arbeit auf, und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sah sie in vollem Lichte, erschrack, trat einige Schritte zurruck; es war die alte Barbara.

Bo ift Mariane? rief er aus. — Beit von bier, verfette bie Alte.

Und Relix? . . .

Ift ber Sohn biefes ungludlichen nur allgugartlich liebenden Madchens. Mochten Sie niemals empfinden, was Sie uns gefostet haben! Mochte ber Schap, ben ich Ihnen überliefere, Sie so gludlich machen, als er uns ungludlich gemacht hat!

Sie ftand auf, um wegzugehen. Withelm hielt fie fest. Ich bente Ihnen nicht zu entlaufen, fagte Sie, lassen Sie mich ein Document holen, bas Sie erfrenen und schmerzen wird. Sie entfernte sich, und Wilhelm sah ben Anaben mit einer angstlichen Freude an; er hurste sich bas Kind noch nicht zueignen. Er ist bein, rief Mignon, er ist bein, und bruckte bas Kind an Milbelms Kniee.

Die Alte fam, und überreichte ihm einen Brief. Sier find Marianens lette Worte, fagte fie.

Sie ift tobt! rief er ans.

Andt! fagte die Alte; mochte ich Ihnen beit alle Louveurfe erwaren finnen.

lleherrascht und verwirzt erbrach Milhelm den Brief: er batte aber taum bie erften Morte anlefen. ale ifm ein bitterer Schmers erariff; er lieft ben Brief fallen, Anichte auf eine Rafenbunt. und blib feine Beit lang liegen. Diamon bemilbte Achent ibn. Inbeffen batte Reitr ben Brief nufanboben. and serte feine Befrielin fo lange, bis biefe nad: gab, und zu ihm friete und imm vorlad. Relig mie: :berholte bie Worte, und Bilbelm mar genothigt fie gweymal gu boren. "Wenn biefes Bintt jomalout bir fommt, fo bedaure beine ungludliche Beliebte. Deine Liebe hat ihr ben Cob gegeben. Der Anabe, beffen Geburt ich nur einige Dage fibetlebe, Mit bein : ich fterbe bir treu, fo febr ber Schein and gegen mich sprechen mag; mit bir verlor ich alles, was mich an bas leben feffette. 3th fterbe gufeieben, barman mir verfichert, bas Rind fen gefund mus werbe leben. Bereibir alte Barbara, vernech ibr, leb wobl und vergistunid nicht?"

Welch ein fchmerzitiger und noch zu foinens Trofte halb rathfelhafter Brief! boffen Inhalt ifim erft recht fuhlbar mard, ba ihn die Ainder flutendund flammelnd vorweigen und wiederholten.

Da haben: Sie es mun ! rief bie: Albe, ohne weguwarten, bis er fich erholt hatte; bauten Gle bem himmel, bus, nach bem Berlufte eines fo guten Mabdens, Ihnen noch ein fo vortroffliches Kind Abrig bleibt. Wichts wird Ihrent Schmange gleichen, mean Siewernehmen, wie das gute Mädchen Ihren ibis nats Enbertren geblieben, wie unglieblich singeworden if, undwad SieIhren alle daufgeopfert hat.

Las mich ben Beiber ibes Jummers und ber Frenden, vies Wilhelm und, auf leinmal iteinten! Ueberzeige mich, in überrebe mich nur, bağiste ein gutes Wildem war, bağiste mehre Witung wie weine Liebe verbiente, und überlaß mich bann meinen Schnerzen über ihren underschlächen Berkust.

Es ift jeht nicht Seit, verfeste bie Alte, ich habe zu thun, und wünschte nicht, daß man nur beisanwenistinde. Saffen Sie es ein Seheinmöß fenn, daß Felix Ihnen ungehört; ich hätte über meine biszerige Berstellung zu viel Porwarfe von der Gefalfhaft zu remarten. Wignen verräth und nicht, fle ift gut und verschriegen.

In wifte of lange und fagte michte, werfette Mignon. — Wie ist est moglich? vief Die Mite — Wohrt? Mel Wilhelm ein.

Der Grift but mirts gefant.

Bo? mo?

Im Sonolde, ba bor Mite bad Weffer 308, rief mir's gu: Rufe seinen Bater, und bn fieht

Ber rief: benn ?

3d) weiß nicht; im Heigen, im Copfe, ich war fo anglt, ich giverete, ich betete, ba: riefts mib: ich vorstand's.

Wilhelm brudte fie an fein herz, empfahl ihr Felir und entfernte sich. Er bemertte erst zuleht, daß sie viel blaffer und magerer geworden war, als er sie verlassen hatte. Madame Melina fand er von seinen Befannten zuerst; sie begrüßte ihn auf's freundlichte. O! daß Sie doch alles, rief sie ans, bei und sinden möchten, wie Sie wunschten!

Ich zweifte baran, fagte Bilbelm, und erwarte es nicht. Gefteben Gie es nur, man hat alle Un= ftalten gemacht, mich entbebren zu tonnen.

Barum find Sie auch weggegangen? verfebte bie Freundin.

Man kann die Erfahrung nicht fruh genug maschen, wie entbehrlich man in der Welt ist. Welche wichtigen Personen glauben wir zu sepn! Wir denten allein den Kreis zu beleben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit muß, bilden wir und ein, Leben, Nahrung und Athem stoden, und die Lude, die entsteht, wird kaum demerkt, sie füllt sich so geschwind wieder aus, ja sie wird oft nur der Plat, wo nicht für etwas Besseres, doch für etwas Angenehmeres.

. Und die Leiden unserer Freunde bringen wir nicht in Anschlag?

Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich balb finden, wenn fie sich fagen: da wo du bift, da wo du bleibst, wirte was du kannst, sep thatig und gefällig, und laß dir die Gegenwart heiter sepn.

Bei naberer Erfundigung fand Wilhelm, was

١

er vermuthet hatte: bie Oper war eingerichtet, und jog bie gange Aufmertfamteit bes Publicums an fich. Seine Rollen waren inzwischen burch Laertes und Horatio beseht worden, und beibe locten ben Buschauern einen weit lebhaftern Beifall ab, als er jemals hatte erlangen konnen.

Laertes trat herein, und Mabame Melina rief aus: febn Sie hier biefen gludlichen Menschen, ber balb ein Capitalift, ober Gott weiß, was werden wird! Wilhelm umarmte ihn, und fühlte ein vortrefflich feines Luch an seinem Rode; seine übrige Kleidung war einfach, aber alles vom besten Zenge.

Lofen Sie mit bas Rathfel! rief Bilbelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versehte Laertes, um zu erfahren, baß mir mein Hin= und Herlaufen nunsmehr bezahlt wird, daß ein Patron eines großen Handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntenissen und Bekanntschaften Vortheil zieht, und mir einen Theil davon abläßt; ich wollte diel drum gesben, wenn ich mir dabei auch Jutrauen gegen die Weiber ermäteln konnte: denn es ist eine hubsche Richte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, konnte ich balb ein gemachter Mann sepn.

Sie wiffen wohl noch nicht, faste Mabame Melina, baß fich indeffen auch unter und eine heirath gemacht hat? Gerlo ist wirllich mit der schonen Elmire öffentlich getraut, ba der Bater ihre heimliche Bertraulichkeit nicht gut beißen wollte.

So unterhielten fie fich über manches, was fich

in feiner Ahmesenheit zugetragen hatte, und er sommte ger wohl bomenten, daß er, dem Geist und aben Singe, der Goselschaft nach, wirdlich längstwerehabiedet war.

Mit ilmgehuld ermartete er die Alke, die ihm tief in der Nacht ihren senderbaren Besuch angedindigt hatte. Sie malte kommon, wenn alles schlief, nud verlangte sochere konden, wenn alles schlief, nud verlangte sochen hag av einem Gelichten schlichen wollte. Er las indes Marianens Brief wohl hundertmal durch, had mit unaussprachlichem Entpiden ist Bant Exeue von ihore geliebten hund, und mit Entspen die Antandigung hord Oodes, dessen Annaherung sie nicht zu fürchben schles, dessen Annaherung sie nicht zu fürchben schles.

Mittemacht war vorbei, als stwas an der halboffnen Thire panfchen, und die Mite mit einem
Körder heneintrat. Ich foll Euch, faste sie, die Geschichte ausernt Leiden erzählen, und ich muß erwarten, das Ihr masenihrt dadei filt, das Ihr nur, um Eure Nangberde zur befriedigen, mich so forzssen ermartet, und das Ihr Euch jest, wie damals, in Euse take Sigenliche hüllet, wenn und das herz bricht. Aber seht hert so brachte ich an jenem-glückichen Aber seht hert so brachte ich an jenem-glücklichen Abert Gläser auf den Kisch, und so fungt Ihr an, und witt gusmuthigen Kindengeschichten zu tenschen Wahrheiten austlären und wech sphalten muß. )

Biffelm' wußte nicht, was er fagen follte, utedie Alte wirflich den Stopfel fpringen ließ, und biebren Glafer vollichente.

Trintt! rief sie, nachdem sie ihr fhammenbot. Gkad schmell ausgeleert hatte, trints! eh' ber Geist verrancht! Diefes britte Gkad foll zum Andenbaumeiner ungläcklichen Freuirbin ungenoffen verschäumen. Wie roth waren ihre Lippon, als sie Euchdasmals Bescheid that! Ach! und nun aufewig verblaft und erfürrt!

Stopke! Furie! rief Wilhelm aus, indem et auffprang und mit der Fank auf den Elich solus; welch ein boser Geist besist und treibt dich? Für wen hältst du mich, daß du denks, die einstachte Gestlichte von Marianend Sod und Leiben werder mich nicht empfindlich zeiner ktanten, daß bu wod solche höllsche Kinstyrisse draucht, wir weine Mariater zu schärfen? Geht deine unersttitige Wölleren fo weit, daß du beim Todtenmable schweigen mußt, so trink und rebe! Ich habe dich von jeder versabschent; nud noch kann ich nir Marianen nicht unschildig deuten; wenn ich dich, ihre Gesellschusterin, nur ausen.

Gemach, fifein heir! verfeste bie Affe: Gis werben mich nicht aus meiner Faffling bringen. Gie finb und noch fehr verfchuldet, und von einem Schildner laft man fich nicht ubel begegnen. Aber Sit haben recht, and meine einfachste Erzählung iff Straft genng far Sie. Go boten Sie bonn bem Rampf und ben Sieg Marianens, um bie Ihrige gu bleiben.

Die Meinige? rief Bilbelm aus, welch ein Mabrchen willt bu beginnen?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel fie ein, horen Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen, es ift ohnedem jest gang einerlei. Haben Sie nicht am letten Abend, als Sie bei und waren, ein Billet gefunden und mitgenommen ?

Ich fand bas Blatt erft, als ich es mitgenommen hatte; es war in das Salstuch verwidelt, bas ich aus inbrunftiger Liebe ergriff und zu mir stedte.

Bas enthielt bas Papier?

Die Aussichten eines verbrießlichen Liebhabers, in der nächsten Nacht besser als gestern ausgenommen zu werden. Und daß man ihm Wort gehalten hat, habe ich mit eigenen Augen gesehen, benn er schlich fruh vor Tage aus Eurem haufe hinweg.

Sie tonnen ihn gesehen haben; aber mas bei und vorging, wie traurig Mariane diese Racht, wie verdrießlich ich sie zubrachte, bas werden Sie erst jeht ersahren. Ich will ganz aufrichtig sepn, weder laugnen noch beschönigen, daß ich Marianen beredete, sich einem gewissen Norberg zu ergeben; sie folgte, ja ich kann sagen, sie gehorchte mir mit Widerwillen. Er war reich, er schien verliebt, und ich hoffte, er werbe beständig sepn. Gleich darauf mußte er seine Reise machen und Mariane lernte Sie kennen. Was hatte ich da nicht auszusehen!

was au bindern! was au erbulden! Di rief fie manchmal, hatteft bu meiner Jugend, meiner Uniduid nur noch vier Bochen gefchont, fo bette ich einen wurdigen Gegenstand meiner Liebe gefunben. ich mare feiner murdig gewesen, und bie Liebe batte bas mit einem ruhigen Bewußtsenn geben burfen, mas ich jest wider Willen verfauft babe. Gie uber: ließ fich gang ihrer Reigung, und ich barf nicht fragen, ob Sie gludlichmaren. 3ch batte eine uneingefdranfte Gewalt über ibren Berftanb, benn ich fannte alle Mittel, ihre fleinen Reigungen au befriedigen; ich batte feine Macht über ihr Sers, benn niemals billigte fie, was ich für fie that, woan ich fie bewegte, wenn ihr Berg miberfprach: nur ber unbezwinglichen Roth gab fie nach, und die Roth erfcbien ibr balb febr brudenb. In den erften Beiten ibrer Jugend batte es ibr an nichts gemangelt; ibre Kamilie verlor burch eine Berwickelung von Um= ftånden ihr Bermogen, bas arme Mabden mar an manderlei Beburfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth waren gewiffe aute Grundfate eingeprägt; bie sie unrubig machten, ohne ihr viel zu belfen. Sie hatte nicht die mindefte Gewandtheit in weltlichen Dingen, fie mar unidulbig im eigentlichen Sinne; fie batte feinen Begriff, bag man taufen tonne, ohne ju bezahlen; für nichts war ihr mehr bange, als wenn fie foulbig mar: fie batte immer lieber gegeben ale genommen, und nur eine folde Lage machte es moglich, daß fie genothigt marb, fich felbft hingigeben, um eine Menge tleiner Soulben imm: werben.

Und hattefe bu, fuhr Bilbelm auf, fie nicht reten tonnen?

O ja, versehte die Aite, mit Hunger und Poth, mit Kommer und Entbehrung, und bacanf war ich niomals eingerichtet.

Allfamische, nieberträchtige Aupplerin! fo haft bur bas muzikaliche Geschöpf geopfert? so hast bu for deiner Aehle, deinem unerfättlichen Seißhunger hingegeben?

Ihr thatet bester. Euch zu maßigen, und mit Schimpfreben imme zu halten, versehte die After. Wenn Ihr schimpfen wollt, so geht im Enwe großen vorwehtnen Hauser, da werdet Ihr Mitter sinden; die verht änglelich besorgt sind, wie sie sie sir recht änglelich besorgt sind, wie sie sie sir ein tier bendunkebiged, hinnutischer Radden den alleralischen Wonschen auffinden wollen, wenn er nur zugleich der veichte ist. Seht das arme Geschöpf von seinem Schickale zithern und beden, und utrgende Kroft sinden, als die ihr irgend einer erstahrne Freundin bezweistich macht, das sie durch den Edeland das Aucht erwerbe, über ihr herz und ihre Porsen nach Gefallen diehoniren zu können.

Schweige! rief Wilhelm: glaubst du benn, bas ein Berbrechen burch bas andere entschulbigt merben binne? Eugable, ohne weitene Anmerkungen zu machen!

Gr beren Gie, ohne mich ju tabeln! Muriane marb

ward wider meinen Billen die Ihre. Bei diefem Abentener babe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen, Morberg fam gurud, er eilte Marianen gu feben, die ihn falt und verdrießlich aufnahm und ibm nicht einen Rug erlaubte. 3ch brauchte meine gange Runft, um ibr Betragen ju entidulbigen : ich ließ ibn merten, daß ein Beichtvater ibr bas Gewiffen gescharft habe, und bag man ein Gemiffen, fo lange es fpricht, respectiren muffe. 3ch brachte ibn babin, bag er ging, und versprach ibm, mein beftes an thun. Er war reich und rob, aber er hatte einen Grund von Gutmuthigfeit, und liebte Marianen auf bas außerfte. Er verfprach mir Bebuld, und ich arbeitete besto lebhafter, um ibn nicht ju febr ju prufen. 3ch batte mit Marianen einen barten Stand; ich überrebete fie, ja ich fann fagen, ich zwang fie endlich burch die Drohung, daß ich fie verlaffen wurde, an ihren Liebhaber ju fchreiben, und ihn auf die Racht einzuladen. Sie famen und taften aufälliger Beife feine Antwort in bem Sale: tuch auf. Ihre unvermnthete Segenwart batte mir ein bofes Sviel gemacht. Raum waren Sie meg, fo ging die Qual von neuem an; fie fcmur, bag fie Ihnen nicht untreu werden tonne, und mar fo leis benschaftlich, fo außer fich, daß fie mir ein bergliches Mitleid ablocte. Ich versprach ihr endlich, daß ich auch biefe Nacht Norbergen beruhigen, und ihn unter alleriei Bormanden entfernen wollte; ich bat fie gu Bette gu geben, allein fie fcbien mir nicht gu Goethe's Berte. XX. 280.

trauen: fie blieb angezogen, und schlief gulest, be= west und ausgeweint wie fie mar, in ihren Rlei= bern ein.

Norberg fam: und ich fuchte ibn abzuhalten, ich ftellte ibm ibre Gemiffenebiffe, ibre Reue mit ben idmarteiten Karben vor; er minichte fie nur gu feben, und ich ging in bas Simmer, um fie porzubeseiten; er fdritt mir nad, und wir traten beibe gu gleicher Beit vor ihr Bette. Sie ermachte, fprang mit Buth auf und entris fic unfern Armen; fie befowur und bat, fie flebte, drobte und verficherte, Das fie nicht nachgeben murbe. Gie mar unvorfichtig genug, über ihre mabre Leidenschaft einige Borte fallen au laffen, die ber arme Worberg im geiftlichen Sinne deuten mußte. Endlich verließ er fie, und ffe folog fic ein. Ich behielt ihn noch lange bei mir, und fprach mit ihm über ihren Buftand, daß fie auter Soffnung fev, und daß man bas arme Mab= den foonen muffe. Er fühlte fich fo ftolg auf feine Batericaft, er freute fich fo febr auf einen Anaben, daß er alles einging, was fie von ibm verlangte, und daß er verfprach, lieber einige Beit zu verreifen, ale feine Geliebte ju angstigen, und ihr burch diefe Bemuthebewegungen zu ichaben. Dit diefen Gefinnungen folich er Morgens fruh von mir weg, und Sie, mein herr, wenn Sie Schildmache gestanden haben, fo hatte es ju Ihrer Gludfeligfeit nichts weiter bedurft, ale in den Bufen ihres Nebenbuh-Jere gu feben, ben Sie fo begunftigt, fo gludlich

ı

hielten, und bessen Erscheinung Sie zur Berzweifslung brachte.

- Redeft Du mahr? fagte Wilhelm.

Co mahr, fagte bie Alte, als ich noch hoffe, Sie zur Berzweiffung gu bringen.

Ja, gewiß Gie murben verzweifeln, wenn ich-Ihnen bas Bild unfere nachften Morgens recht lebhaft barftellen tonnte. Die beiter machte fie auf! wie freundlich rief fie mich berein! wie lebbaft bankte fie mit! wie berglich brudte fie mich an ihren Bu= fen! Run, fagte fie, indem fie lachelnd vor ben Spiegel trat, barf ich mich wieder an mir felbft, mich an meiner Gestalt freuen, ba ich wieber mir, da ich meinem einzig geliebten Kreund angebore. Wie ift es fo fuß, überwunden zu haben! meld eine himmlifche Empfindung ift ce, feinem Bergen ju folgen! Wie bant' ich bir, daß bu bich meiner angenommen, bag bu beine Rlugheit, beinen Berftand and einmal ju meinem Bortbeil angewenbet baf! Steh' mir bei, und ernnne, mas mich gang gludlich machen fann!

Ich gab ihr nach, ich wollte fie nicht reizen, ich schmeichelte ihrer hoffnung, und fie liebtof'te mich auf das anmuthigste. Entfernte fie fich einen Augenblick vom Fenster, so mußte ich Wache stehen: benn Sie sollten nun ein fur allemal vorbei gehen, man wollte Sie wenigstens sehen; so ging der ganze Lag unruhig bin. Nachts, zur gewöhnlichen-Stunde, erwarteten wir Sie ganz gewiß. Ich paste schon

an ber Treppe, die Beit marb mir lang, ich ging wieber zu ihr binein. 3ch fand fie gu meiner Berwunderung in ihrer Officieretracht, fie fab unglaub: lich beiter und reigend aus. Berdien' ich nicht, fagte fie, beute in Mannstracht zu erscheinen? Sabe ich mich nicht brav gehalten? Mein Geliebter foll mich beute wie das erftemal feben, ich will ibn fo gartlich und mit mehr Freiheit an mein Berg bruden, ale bamale: benn bin ich jest nicht vielmehr bie Seine als damals, da mich ein edler Entichluß noch nicht frei gemacht batte? Aber, fügte ffe nach einigem Nachdenken bingu, noch hab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erft bas Meußerfte magen, um feiner werth, um feines Belibes gewiß zu fenn; ich muß ibm alles entbeden, meinen ganzen Buftanb offenbaren, und ihm aledann überlaffen, ob er mich behalten ober verftoßen will. Diese Scene bereite, ich ihm, bereite ich mir ju; und mare fein Gefühl mich zu verftoßen fabig, fo murbe ich alebann gang wieder mir felbst angehoren, ich murbe in meiner Strafe meinen Troft finden, und alles erdulben, was das Schicfal mir auferlegen wollte.

Mit diefen Gesinnungen, mit diesen hoffnungen, mein herr, erwartete Sie das liebenswürdige Madeten; Sie tamen nicht. D! wie foll ich den Bustand des Wartens und hoffens beschreiben? Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunst du von dem Manne sprachst, deffen Graufamseit du noch nicht erfahren battest!

Sute liebe Barbara, rief Bilbelm, indem er aufiprang und die Alte bei ber Sand faste: es ift nun genug der Berftellung, genug der Borbereituna! Dein gleichgultiger, bein rubiger, bein gufriebner Ton bat bich verrathen. Gib mir Marianen wieber! fie lebt, fie ift in ber Mabe. Micht umsonft baft bu biefe fpate einfame Stunde zu beinem Befuche gewählt, nicht umfonft haft bu mich durch biefe entzudende Erzählung vorbereitet. Bo baft bu fie? Bo verbiraft du fie? Ich glaube bir alles, ich veripreche bir alles ju glauben, wenn bu mir fie zeigft, wenn du fie meinen Urmen wiedergibft. Ihren Schatten habe ich ichon im Kluge gefeben, lag mich fie wieder in meine Arme faffen! 3ch will vor ihr auf ben Anien liegen, ich will fie um Bergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Kampfe, zu ihrem Siege über fich und bich Glud munfchen, ich will ibr meinen Relix auführen. Romm! 2Bo haft bu fie verftedt? Las fie, las mich nicht langer in Ungewißheit! Dein Endzweck ift erreicht. 2Bo haft bu fie verborgen? Romm, daß ich fie mit diefem Licht beleuchte! bag ich wieder ihr holdes Angeficht febe!

Er hatte bie Alte vom Stuhl aufgezogen, fie fah ihn starr an, die Thranen stürzten ihr aus den Augen, und ein ungeheurer Schmerz ergriff sie. Welch ein ungludlicher Irrthum, rief sie aus, läßt Sie noch einen Augenblick hoffen! — Ja, ich habe sie verborgen, aber unter die Erde; weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Kerze wird ihr hol-

des Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Kelir an ihr Grab, und sagen sie ihm, da liegt deine Mutter, die dein Bater ungehört verbammt hat. Das liebe herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen, nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf den Ausgang meiner Erzählung, oder meines Mährchens; die dunkle Kammer hat sie aufgenommen, wohin kein Bräutigam folgt, woraus man keinem Geliebten entgegen acht.

Sie warf fich auf die Erde an einem Stuhl nies ber und weinte bitterlich; Bilbelm mar gum erften= male vollig überzeugt, daß Mariane todt fer; er befand fich in einem traurigen Buftande. Die Alte richtete fic auf; ich babe Ihnen weiter nichts ju fagen, rief fie, und marf ein Bactet auf den Tifc. Sier diefe Brieffchaften mogen vollig Ihre Graufamfeit beschämen; lefen Sie biefe Blatter mit trodnen Augen durch, wenn es Ihnen moglich ift. folich leife fort, und Bilbelm batte biefe Nacht bas Berg nicht, die Brieftasche ju offnen, er batte fie felbft Marianen geschenft, er mußte, baß fie jedes Blattchen, bas fie von ibm erhalten batte, Torgfal: tig barin aufhob. Den andern Morgen vermochte er es über fich; er lofte bas Band, und es fielen ibm fleine Bettelchen mit Bleiftift von feiner eige= nen Sand geschrieben entgegen, und riefen ihm jede Situation, bon dem erften Tage ihrer aumuthigen Befannticaft bis au bem letten ihrer granfamen Erennung, wieder herbei. Allein nicht ohne die lebhafteften Schmerzen burchlas er eine tleine Schmalung von Billeten, die an ihn geschrieben waren, und die, wie er aus bem Inhalt sah, von Wernern-waren zurückgewiesen worben.

Keines meiner Blatter hat bis zu bir burchbringen können; mein Bitten und Flehen hat dich nicht erreicht; hast du selbst diese grausamen Befehle gegeben? Soll ich dich nie wieder sehen? Noch eins mal versuch ich es, ich bitte dich: komm, o komm! ich verlange dich nicht zu behalten, wenn ich dich nur noch einmal an mein herz bruden kann.

Menu ich fonst bei dir saß, beine Sande hielt, dir in die Augen sah, und mit vollem Herzen der Liebe und des Jutrapens zu dir sagte: lieber, lieber, guter Mann! das hörtest du so gern, ich mußt' es dir so oft wiederholen, ich wiederhole es noch einmal: lieber, lieber, guter Mann! sep gut, wie du warst, komm und laß mich nicht in meinem Elende verberben!

On haltst. mich fur schnlbig, ich bin es auch, aber nicht wie du dentst. Komm, damit ich nur den einz zigen Troft habe, von dir gang gefannt zu sepn, esgebe mir nachber, wie es wolle. Nicht um meinetwillen allein, auch um beine felbst willen fleh' ich dich an, zu kommen. Ich fühle bie unerträglichen Schmerzen, die du leidest, indem du mich fliehst; komm, daß unsere Trennung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie beiner wurdig, als eben in dem Augenblick, da du mich in ein gränzenloses Elend zurückstößest.

Bei allem, was heilig ist, bei allem, was ein menschliches herz ruhren kann, ruf' ich dich an! Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwep Leben, von denen dir eins ewig theuer sepn muß. Dein Argwohn wird auch das nicht glauben, und doch werde ich es in der Stunde des Todes aussprechen: das Kind, das ich unter dem herzen trage, ist dein. Seitdem ich dich liebe, hat kein andrer mir auch nur die hand gedrückt; o daß deine Liebe, daß deine Rechtschaffenheit die Gesährten meiner Jugend gewesen wären.

Du willst mich nicht horen? so muß ich benn zulest wohl verstummen, aber diese Blatter sollen
nicht untergehen, vielleicht können sie noch zu dir
sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe
bedeck, und wenn die Stimme beiner Rene nicht
mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein
trauriges Leben bis an den lesten Augenblick wird
das mein einziger Trost seyn; daß ich ohne Schuld

gegen bich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen burfte.

Bilhelm fonnte nicht weiter; er überließ sich ganz seinem Schmerz, aber noch mehr war er berbrangt, als Laertes herein trat, bem er seine Empsindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Ducaten hervor, zählte und rechnete, und versicherte Wilhelmen: es sen nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sen, reich zu werden; es könne uns auch alsbann nichts stören oder abhalten. Wilhelm erinnerte sich seines Traums und lächelte; aber zugleich dachte er auch mit Schaudern: daß in jenem Traumgesichte Mariane ihn verlassen, um feinem verstorbenen Bater zu folgen, und daß beibe zuleht wie Geister schwebend sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes riß ihn ans seinem Nachbenten, und sührte ihn auf ein Kassechaus, wo sich sogleich mehrere Personen um ihn versammelten, bie ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seiner Gegenwart, bedauerten aber, daß er, wie sie hörten, die Ruhne verlassen wolle; sie sprachen so bestimmt und vernünstig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Kalents, von ihren Hoffnungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zulest ausries: o wie unendlich werth wäre mir diese Theilnahme vor wenig Monaten gewesen! Wie beslehrend und wie erfreuend! Niemals hätte ich mein

Gemulth fo gang von ber Buhne abgewendet, und niemals ware ich so weit gekommen, am Publico zu verzweifeln.

Dagu follte es überbaupt nicht tommen, faate ein altlicher Mann, ber bervortrat; bas Dublicum ift groß, mabrer Berftand und mabres Gefühl find nicht fo felten als man glaubt; nur muß ber Runftler niemals einen unbedingten Beifall fur bas, mas er bervorbringt, verlangen: benn eben ber unbebingte ift am wenigsten werth, und ben bedingten wollen die herren nicht gerne. 3ch weiß wohl, im Leben wie in ber Aunft muß men mit fich zu Rathe geben, wenn wan etwas thun und hervorbringen foll: wenn es aber gethan ober vollenbet ift, fo barf man mit Anfmertfamteit wur viele boren, und man taun fich mit einiger lebung aus biefen wielen Stimmen gar bald ein ganges Urtheil gufammen feben: denn dieienfaen, die und diese Mibbe ersvaren tonnten, balten fich meift ftille genug.

Das follten fie eben nicht, fagte Wilhelm. Ich habe fo oft gebort, daß Menfchen, die felbst über gute Werte schwiegen, doch betlagten und bebanersten, daß geschwiegen wirb.

So wollen wir heute laut werden, rief ein jungen Mann, Gie muffen mit und fpeifen, und wir wollen ulles einholen, was wir Ihnen und manchmal ber guten Aurelie schuldig geblieben find.

Bilbelm lebnte bie Einladung ab, und begab fich ju Rabume Meling, die er wegen ber Rinber

fprecen wellte, indem er fie von ihr meggunehmen gedachte.

Das Gebeimnis der Alten war nicht zum besten bei ihm verwahrt. Er verrieth sich, als er den scholnen Felix wieder ansichtig ward. D, mein Kind! rief er aus, mein liebes Kind! Er hub ihn auf, und druckte ihn an sein Herz. Vater! Was hast du mir mitgebracht, rief das Kind. Wignon sah beide an, als wenn sie warnen wollte, sich nicht zu verratben.

Bas ift bas fur eine neue Erscheinung? fagte Madame Melina. Man fucte die Rinder bei Seite ju bringen, und Wilhelm, ber ber Alten bas ftrengfte Gebeimnis nicht iculbig ju fenn glaubte, entdedte feiner Freundin bas gange Berhaltnif. Mabame Meling fab ibn ladelnd an. D! über die leichtglaubigen Dannert rief fie aus: wenn nur etwas auf ihrem Bege ift, fo tann man es ihnen febr leicht aufburben! aber bafur feben fie fich auch ein andermal weder rechts noch links um, und wiffen nichts ju icaben, ale mas fie vorber mit bem Stemvel einer willfürlichen Leidenschaft bezeichnet baben. Gie tonnte einen Seufzer nicht unterbruden, und wenn Wilhelm nicht gang blind gewesen mare, so batte er eine nie gang beffegte Reigung in ihrem Betragen ertennen mitfen.

Er fprach nunmehr mit ihr von ben Kindern, wie er Felix bei sich zu behalten und Miguon auf das Land zu thun gedachte. Fran Melina, ob sie sich gleich ungerne von beiden zugleich trennte, fand doch den Borschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon schien einer freien Luft und anderer Berhältnisse zu bedürfen; das gute Kind war franklich und konnte sich nicht ersholen.

Laffen Sie sich nicht irren, fuhr Madame Melina fort, daß ich einige Zweifel, ob Ihnen der Anabe wirklich zugehöre, leichtsinnig gedußert habe. Der Alten ist freilich wenig zu trauen, doch wer Unswahrheit zu seinem Nuben ersinnt, kann auch einsmal wahr reden, wenn ihm die Mahrheiten nühlich scheinen. Aurelien hatte die Alte vorgespielt, Felix sep ein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Ainder unserer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn wir schon die Mutter nicht kennen, oder sie von Herzen hassen. Felix kam herein gesprungen, sie drückte ihn an sich, mit einer Lebhaftigkeit, die ihr sonst nicht gewöhnlich war.

Bilhelm eilte nach hause, und bestellte die Alte, die ihn, jedoch nicht eher, als in der Dammerung, zu besuchen versprach; er empfing sie versdrießlich, und sagte zu ihr: Es ift nichts Schand-licheres in der Belt, als sich auf Lügen und Mahrechen einzurichten! Schon hast du viel Boses damit gestistet, und jest, da dein Bort das Gluck meines Lebens entscheiden könnte, jest steh' ich zweiselhaft, und wage nicht das Kind in meine Arme zu schließen,

beffen ungetrubter Besis mich außerft gludlich machen murbe. Ich fann bich, schandliche Ereatur, nicht ohne Sas und Berachtung auseben.

Euer Betragen tommt mir, wenn ich aufrichtig reben foll, verfeste die Alte, gang unerträglich vor. Und wenn's nun Guer Gobn nicht mare, fo ift es das fconfte, angenehmite Rind von der Belt, bas man gern für jeben Dreis faufen mochte, um es nur immer um fich ju baben. Ift es nicht werth, baß Ibr Euch feiner annehmt? Berdiene ich fur meine Sorgfalt, für meine Dube mit ibm, nicht einen fleinen Unterhalt fur mein funftiges Leben? D! ihr Herren, benen nichts abgeht, ihr habt gut von Mabrbeit und Gerabheit reden; aber wie eine arme Ereatur, beren geringftem Bedurfnig nichts entgegen fommt, die in ihren Berlegenheiten feinen Rreund, feinen Rath, feine Gulfe fieht, wie die fich burd bie felbstifden Meniden burdbruden, und im Stillen barben muß - bavon murbe manches gu fagen fenn, wenn ihr boren wolltet und tonntet. Saben Sie Marianens Briefe gelefen? Es find diefelben, die fie ju jener ungludlichen Beit forieb. Bergebene fucte ich mich Ihnen zu nabern, vergebene Ihnen diefe Blatter jugustellen; 3hr graufamer Schwager hatte Sie fo umlagert, daß alle Lift und Alugheit vergebene mar, und gulett, ale er mir und Marianen mit dem Gefangnif brobte, mußte ich wohl alle hoffnung aufgeben. Erifft nicht alles mit bem überein, mas ich erzählt babe? Und fest nicht Norberge Brief bie gange Geschichte außer allen Zweifel?

Bas für ein Brief? fragte Bilbelm.

Saben Gie ihn nicht in ber Brieftasche gefun= ben? verfette bie Alte.

3d habe noch nicht alles durchlefen.

Geben Sie nur die Brieftasche her; duf bieses Document fommt alles an. Norberge ungludliches Billet hat die traurige Verwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Anoten lösen, insofern am Faben noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche, Bilhelm erkannte jene verhaßte Hand, er nahm sich zusammen und las.

"Sag' mir nur, Mabden, wie vermagst du das aber mich? Hatt' ich boch nicht geglaubt, daß eine Gottin selbst mich zum seufzenden Liebhaber umsschaffen konnte. Anstatt mir mit offenen Armen entgegen zu eilen, ziehst du dich zurud; man hatte es wahrhaftig für Abschen nehmen konnen, wie du dich betrugst. Ist's erlaubt, daß ich die Nacht mit ber alten Barbara auf einem Koffer in einer Kammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Mädchen war nur zwep Thuren davon. Es ist zu toll, sag' ich dir! Ich habe versprochen, dir einige Bedenkzeit zu lassen, nicht gleich in dich zu dringen, und ich mochte rasend werden über jede verlorne Viertelstunde. Habe ich dir nicht deschentt, was ich wußte und konnte? Zweiselst du noch an meiner Liebe?

Bas willft du haben? fag' es mir! Es soll dir an nichts fehlen. Ich wollte, der Pfasse mußte verstummen und verblinden, der dir solches Zeug in den Kopf geseht hast. Rußtest du anch gerade an so einen kommen! Es gibt so viele, die jungen Leuten etwas nachzusehen missen. Genug, ich sage dir, es muß anders werden, in ein Paar Lagen muß ich Antwort wissen, denn ich gehe bald wieder weg, und wenn du nicht wieder freundlich und geställig bist, so sollst du mich nicht wieder sehen."...

In biefer Art ging ber Brief noch lange fort, brebte sich zu Wilhelms schmerzlicher Aufriedenheit immer um denselben Puntt herum, und zeugte für die Wahrheit der Goschichte, die er von Barbara vernommen hatte. Ein zweptes Blatt bewies deutlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegesben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiefen Schmerz die Geschichte des unglutlichen Maddens bis zur Stunde ihres Lobes.

Die Alte hatte ben rohen Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm ben Cod Marianens melbete, und ihm den Glauben ließ, als wenn Felir sein Sohn sev; er hatte ihr einigemal Geld geschickt, das sie aber für sich behielt, da sie Aurelien die Gorge für des Kindes Erziehung aufgeschwaht hatte. Aber leiber dauerte dieser heimliche Erwerb nicht lange. Norberg hatte durch ein wildes Leben ben größten Theil seines Vermögens

verzehrt, und wiederholte Liebesgefchichten fein . Berg gegen feinen erften, eingebilbeten Gobn verbartet.

So wabricheinlich bas alles lautete, und fo foon es ausammentraf, traute Bilbelm boch noch nicht, fic ber Freude ju überlaffen; er ichien fich por einem Gefdente ju furchten, bas ihm ein bofer Genius barreichte.

Ihre Zweifelfucht, fagte die Alte, die feine Bemuthestimmung errieth, fann nur die Beit beilen. Seben Sie bas Rind als ein frembes an, und geben Sie befto genauer auf ibn Mot, bemerten Sie feine Gaben, feine Ratur, feine Rabigfeiten, und wenn Sie nicht nach und nach fich felbft wiebererfennen, fo muffen Sie ichlechte Augen baben. Denn bas versichre ich Sie, wenn ich ein Mann ware, mir follte niemand ein Rind unterschieben; aber es ift ein Glud fur bie Beiber, bag bie Manner in biefen Rallen nicht fo icharffictig finb.

Nach allem biefem feste fich Wilhelm mit ber Alten auseinander; er wollte den Relix mit fich nebmen, fie follte Mignon au Therefen bringen, und bernach eine fleine Venfion, die er ihr versprach, wo fie wollte, vergebren.

Er ließ Mignon rufen, um fie auf biefe Beranderung poraubereiten. - Meifter! fagte fie. behalte mich bei bir, es wird mir wohl thun und web.

Er ftellte ihr por, bag fie nun berangemachfen

fep, und baf boch etwas fur ihre weitere Bilbung gethan werben muffe. — Ich bin gebilbet genug, verfete fie, um gu lieben und gu trauern.

Er machte sie auf ihre Gesundheit aufmertfam, das sie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedurfe. — Warum foll man fur mich sorgen, sagte sie, da so viel zu sorzaen ist?

Nachdem er sich viele Miche gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jest nicht mit sich nehmen tonne, daß er sie zu Personen bringen wolle, wo er sie oftere sehen werde, schien sie von alle dem nichte gehort zu haben. Du willst mich nicht bei dir? sagte sie. Vielleicht ist es bester, schiede mich zum alten Harfenspieler, der arme Mann ist sa allein.

Wilhelm suchte ihr begreiflich ju machen, daß ber Alte gut aufgehoben fep. — Ich fehne mich jede Stunde nach ihm, versente das Kind.

3ch habe aber nicht bemerkt, sagte Wilhelm, baß bu ihm fo geneigt fepft, ale er noch mit uns lebte.

Ich farchtete mich vor ihm; wenn er wachte; ich konnte nur feine Mugen nicht feben, aber wenn er schlief, sehte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen, und konnte mich nicht fatt an ihm seben. D! er hat mir in schrodlichen Augenblichen beigestanden, es weiß niemand, was ich ihm schuls

dig bin. Satt' ich nur ben Weg gewußt, ich ware fcon ju ibm gelaufen.

Bilhelm stellte ihr die Umstande weitlaufig vor, und fagte: sie sep so ein vernünftiges Rind, sie mochte doch auch dießmal seinen Bunschen folgen.

— Die Bernunft ist grausam, versetzte sie, das herz ist besser. Ich will hingehen, wohin du willft, aber laß mir beinen Felix!

Nach vielem Sin = und Biberreben mar fie im= . mer auf ihrem Ginne geblieben, und Bilbelm mußte, fich zulest entschließen, die beiden Rinder ber Alten zu übergeben, und fie jufammen an Kraulein Therese zu ichiden. Es ward ihm bas um fo leichter, als er fich noch immer fürchtete, ben fcb= nen Kelix fich ale feinen Sohn zuzueignen. nahm ihn auf den Arm und trug ihn berum, bas Rind mochte gern vor den Spiegel gehoben fevn, und, ohne fich es ju gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel, und fuchte dort Aehnlichfeiten amifchen fich und bem Rinbe auszuspaben. Barb es ibm bann einen Augenblid recht mabriceinlich, fo drudte er ben Anaben an feine Bruft, aber auf einmal, erichrect burch ben Gebanten, daß er fich betriegen tonne, feste er bas Rind nieber, und ließ es hinlaufen. D! rief er aus, wenn ich mir biefes unschäbbare Gut zueignen tonnte, und es murbe mir bann entriffen, fo mare ich ber ungludlichfte aller Menfchen !

Die Kinder maren meggefahren, und Bilbelm wollte nun feinen formlichen Abichied vom Theater nehmen, ale er fühlte, bag er ichon abgeschieden fev, und nur ju geben brauchte. Datiane mar nicht . mehr, feine zwer Schubgeister hatten fich entfernt, und feine Bebanten eilten ihnen nach. Der icone Anabe schwebte wie eine reizende ungewiffe Erscheinnng vor feiner Ginbildungsfraft, er fab ibn, an Therefens Sand, burch Relber und Balber laufen, in der freien Luft und neben einer freien und beitern Begleiterin fich bilben; Therefe mar ihm noch viel werther geworben, feitbem er bas Rind in ihrer Gefellschaft bachte. Selbst als Buschauer im Theater erinnerte er fich ihrer mit Lacheln; beinabe mar er in ihrem Kalle, die Borftellungen machten ibm feine Illufion mehr.

Serlo und Melina waren außerst höflich gegen ihn, sobald sie merkten, daß er an seinen vorigen Plat teinen weitern Anspruch machte. Ein Theil des Publicums munschte ihn nochmals auftreten zu sehen; es ware ihm unmöglich gewesen, und bei ber Gesellschaft wunschte es niemand, als allenfalls Frau Melina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freunbin, er mar gerührt, und fagte; wenn doch ber Mensch sich nicht vermeffen wollte, irgend etwas für die Bufunft zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Borsat von Bedeutung ist. Wie schame ich mich, wenn ich denke, was ich Ihnen allen zusammen in jener unglucklichen Racht versprach, da wir beraubt, krank, verlest und verwundet in eine elende Schenke zusammen gedrängt waren. Wie erhöhte damals das Ungluck meinen Muth, und welchen Schatzglaubteich in meinem guten Willen zu finden; nun ist aus allem dem nichts, gar nichts geworden! Ich verslasse Sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Wersprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und daß niemand mich jemals deßhalb gemadnt bat.

Geon Sie nicht ungerecht gegen sich selbst, versiedte Frau Melina; wenn niemand erkennt, was Sie für und gethan hatten, so werde ich est nicht verkunen: denn unser ganzer Justand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es doch unsern Worsähen, wie unsern Wünschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ahnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben nichts gethan, nichts verlangt zu haben.

Sie werben, verfeste Wilhelm, burch Ihre freunds fcaftliche Auslegung mein Gewiffen nicht beruhigen, und ich werbe mir immer als Ihr Schuldner vorstommen.

Es ift auch mobl möglich, daß Gie es find, verfeste Madame Melina, nur nicht auf die Art, wie Gie es deufen. Wir rechnen uns jur Schande ein Wersprechen nicht zu erfüllen, bas wir mit bem Munde gethan haben. D, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Vertrauen, bas er hervorlockt, bie Neigung, die er einstößt, die Hoffnungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl. Wenn unsere außern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht gludlich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Absen wird.

Bilbelm fdrieb vor feiner Abreife aus ber Stadt noch einen weitläufigen Brief an Wernern. batten zwar einige Briefe gewechselt, aber weil fie nicht einig werden konnten, borten fie aulest auf au fdreiben. Dun batte fich Wilhelm wieder genabert, er mar im Begriff, badjenige zu thun, mas jener fo fehr munichte, er fonnte fagen: ich verlaffe bas Theater, und verbinde mich mit Mannern, beren Umgang mich, in jedem Sinne, ju einer reinen und fichern Thatigfeit führen muß. Er erfundigte fich nach feinem Bermogen, und es fdien ihm nunmehr fonderbar, daß er fo lange fich nicht darum befum= mert batte. Er mußte nicht, bag es die Art aller ber Menfchen fep, benen an ihrer innern Bilbuna viel gelegen ift, daß fie die außeren Berbalfniffe gang und gar vernachlässigen. Wilhelm batte fich in biefem Kalle befunden; er ichien nunmehr gum erftenmal zu merten, daß er außerer Sulfemittel

bedurfe, um nachhaltig zu wirten. Er reif'te fort mit einem ganz andern Sinn, als bas erstemal; bie Aussichten, die sich ihm zeigten, waren reizend, und er hoffte auf seinem Wege etwas Frohes zu erleben.

## Reuntes Capitel.

Als er nach Lothario's Gut gurudfam, fand er eine große Beranderung. Jarno fam ihm entgegen mit ber Nachricht, baß ber Dheim geftorben, baß Lothario bingegangen fen, die binterlaffenen Guter in Befig zu nehmen. Sie fommen eben gur rechten Beit, fagte er, um mir und bem Abbe beiguftebn. Lothario batund ben Sandel um wichtige Guter in unferer Nachbarichaft aufgetragen; es war icon lange vorbereitet, und nun finden wir Geld und Eredit eben gur rechten Stunde. Das Gingige mar dabei bedenklich, bag ein auswärtiges Sandelshaus auch icon auf dieselben Guter Abnicht batte; nun find wir tury und gut entschloffen, mit jenem gemeine Sache ju machen, benn fonft hatten wir uns ohne Roth und Bernunft binaufgetrieben. ben, fo fceint es, mit einem flugen Manne ju thun. Dun machen wir Calcule und Unfclage; auch muß denomisch überlegt werden, wie wir bie Guter theilen tonnen, fo bag jeder ein icones Befisthum erbalt. Es wurden Bilbelmen die Papiere porgelegt, man befah bie Felber, Biefen, Schloffer, und obgleich Jarno und ber Abbe bie Sache fehr gut zu verstehen schienen, so munichte Bilhelm boch, baß Fraulein Therese von ber Gesellschaft sepn möchte.

Sie brachten mehrere Lage mit diesen Arbeiten zu, und Wilhelm hatte taum Zeit, seine Abenteuer und seine zweiselhafte Baterschaft den Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Begebenheit gleich= aultig und leichtsinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Lische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben, und dadurch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich manches abzuthun hatten, das ihm verborgen sep. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerien und besonders zu dem alten Churm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Wegund Eingang gesucht.

Eines Abends fagte Jarno gu ihm: mir tonnen Sie nun fo sicher als den unsern ansehen, daß es unbillig ware, wenn wir Sie nicht tiefer in unsere Gebeimniffe einführten. Es ift gut, daß der Mensch, der erst in die Belt tritt, viel von sich halte, daß er sich niele Norzuge zu erwerben dente, daß er alles möglich zu machen suche; aber menn seine Bildung auf einem gewissen Grade sieht, dann ift es vorstehlhaft, wenn er sich in einer gräßern Rasse verstehlhaft, wenn er sich in einer gräßern Rasse vers

lieven lernt, wenn er lernt, um andere miffen gu leben, und seiner felbst in einer pflichtt. "gen Thattigseit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst men, benn bad-Handeln eigentlich vergleicht und i ... andern. Sie sollen balb erfahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Nahe befindet, und mie gut Sie in dieser kleinen Welt gefannt sind; morgen fruh, vor Sonnenaufgang, seyn Sie angezogen und bereit.

Borno fam jur bestimmten Stunde, und führte ibn durch befannte und unbefannte gimmer bes Schloffes, bann burch einige Galerien, und fie ge= :lanaten enblich vor eine große alte Sbure, die ftark mit Gifen befchlagen mar. Jarno pochte, die Thare that fich ein wenig auf, fo bas eben ein Denfch bineinichlupfen fonnte. Jarno fcob Bilbelmen binein, obne ibm zu folgen. Diefer fand fich in ei= nem dunteln und engen Bebaltniffe, es mar finfter um ihn, und als er einen Schritt pormarts geben wollte, fließ er icon wiber. Gine nicht gang unbefannte Stimme rief ibm an : Tritt berein! und nun bemertte er erft, bag bie Seiten bes Raums, in bem er:fich befand, nur mit Teppiden behangen waren, Durch welche ein ichwaches Licht bindurch foimmerte. Eritt berein! rief es nochmals; er bob ben Teppich auf, und trat hinein.

Der Gaal, in dem er fich nunmehr befand, fcien shemals eine Capelle gewesen zu sopn; austatt des Mitars stand ein großer Tisch auf einigen Saufen, mit einem grunen Teppich behangen, darüber fcien

ein jugezogener Borhang ein Gemahlbe zu bebeden; an ben Seiten waren icon gearbeitete Schränke mit feinen Drathgittern verschloffen, wie man fie in Bisbliotheken zu sehen pflegt, nur sah er anstatt ber Bucher viele Mollen aufgestellt. Niemand befand sich in bem Saal; die aufgehende Sonne siel burch bie farbigen Fenster Bishelmen grade entgegen, und begrußte ihn freundlich.

Sehe Dich! rief eine Stimme, bie von dem Altar her zu tonen ichien. Wilhelm fehte sich auf einen kleinen Armstuhl, der wider den Verschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sit im ganzen Zimmer, er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete; der Sesselftand fest, er konnte nur die Hand vor die Augen balten.

Indem eröffnete sich, mit einem kleinen Geräusiche, der Vorhang über dem Altar, und zeigte, innershalb eines Rahmens, eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Rleidung, der ihn begrüßte, und zu ihm sagte: Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie, unter andern Dingen, die Sie wissen mochten, nicht auch zu erfahren wünschen, wo die Aunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig besindet? Erinnern Sie sich des Gemählbes nicht mehr, das ihnen so reizend war? Wo mag der franke Königssohn wohl jeho schmachten? — Wilhelm erkannte leicht den Fremden, der, in jener bedeutenden Nacht, sich mit ihm

im Gafthaufe unterhalten hatte. Bielleicht, fuhr diefer fort, tonnen mir jest über Schidfal und Charafter eher einig werden.

Bilhelm wollte eben antworten, als der Borhang sich wieder rasch zusammenzog. Sonderbar! sagte er bei sich selbst, sollen zufällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? Und das, was wir Schickal nennen, sollte es bloß Zusall sepn? Wo mag sich meines Großvaters ammlung befinden? und warum erinnert man mich in diesen seperlichen Augenblicken daran?

Er batte nicht Beit weiter ju benfen, benn ber Borbang offnete fich wieder, und ein Mann ftanb vor feinen Angen, den er fogleich fur den Landgeiftlichen erfannte, ber mit ihm und ber luftigen Befellschaft jene Bafferfahrt gemacht hatte; er glich bem Abbe, ob er gleich nicht biefelbe Berfon fcien. Mit einem beitern Gefichte und einem murdigen Ausbrud fing ber Mann an: nicht vor Irrthum gu bewahren, ift die Pflicht bes Menfchenergiebers, fondern den Irrenden zu leiten, ja ibn feinen Irr= thum aus vollen Bechern ausschlurfen zu laffen, bas ift Beisheit ber Lehrer. Wer feinen Irrthum nur toftet, balt lange bamit Saus, er freuet fich beffen als eines feltenen Glude; aber mer ibn gang erfcopft, ber muß ibn fennen lernen, wenn er nicht wahnfinnig ift. Der Borhang folof fic abermale, und Bilhelm hatte Beit nachzudenten. Bon meldem Irrthum tann ber Mann fprechen? fagte er gu

fich selbst, als von bem, ber mich mein ganges Leben verfolgt hat, daß ich da Bilbung suchte, wo teine zu finden war, daß ich mir einbildete, ein Calent erwerben zu können, zu bem ich nicht die geringste Unlage batte.

Der Worhang rif sich schneller auf, ein Officier trat hervor, und sagte nur im Borbeigeben: Lewen Sie die Menschen konnen, zu denen man Zutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich, und Wisselm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Officier für denjenigen zu erkennen, der ihn in des Grason Park umarmt hatte, und Schuld gowesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hieher gekommen, und wer er sep, war Wildelmen völlig ein Nathsel. — Wonn so viele Menschen an die Theil nahmen, deinen Lebendweg kannten, und wusten, was darauf zu thun sep, warum sührten sie dich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begünstigten sie deine Spiele, austatt dich davon weggusühren?

Rechte nicht mit und! rief eine Stimme: Du bist gerettet, und auf dem Wege jum Biel. Du wirst keine beiner Thorheiten bereuen und keine zurud munschen, kein glücklicheres Schickfal kann einem Menschen werben. Der Borhang riß sich von einander, und, in voller Rustung, stand ber alte König von Danemart in dem Naume. Ich bin der Geist deines Naters, sagte das Bilduiß, und scheibe getroft, da meine Bunsche für dich, mehr

als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden laffen sich nur durch Umwege erklimmen, auf der Ebene subren gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl, und gedenke mein, wenn du genießest, was ich die vorbereitet habe.

Mithelm mar auferst betroffen, er glaubte bie Stimme soines Natere zu horen, und bod war fie es auch nicht; er befand fich burch bie Gegenwart und bie Eriunerung in ber verworrenften Lage.

Richt lange tounte er nachdenten, als der Abbe hervortrat, und sich hinter den grunen Tisch stellte: Exeten Sie herbei! rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei, und stieg die Stufen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. Hier ist Ihr: Lehrbriof, sagte der Abbe, beherzigen Sie ihn, er ist von wichtigem Inhalt. Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn und las:

## Lebrbrief.

Die Aunst ift lang, das Leben furz, das Urtheil schwierig, die Gelegenheit stüchtig. Sandeln ift leicht, Denken schwer; nach dem Gedanken handeln unbequem. Aller Anfang ift heiter, die Schwelle ift der Plat der Erwartung. Der Anabe stannt, der Eindruck bestimmt ihn, er lernt spielend, der Ernst überrascht ihn. Die Nachahmung ist uns angeboren, der Nachzuahmende wird nicht leicht erkannt. Seizten wird das Treffliche gefunden, seltner geschäft. Die Hobe reigt uns, nicht die Stufen; den Gipfet

im Muge manbeln wir gerne auf ber Gbene. Rur ein Theil ber Runft fann gelehrt werden, ber Runft= ler brancht fie gang. Wer fie balb tennt, ift immer irre und rebet viel; mer fie gang befist, mag nur thun und rebet felten ober fpat. Jene haben feine Gebeimniffe und feine Rraft, ibre Lebre ift wie gebadenes Brob ichmadbaft und fattigend für Ginen Lag: aber Mehl tann man nicht faen, und bie Saatfruchte follen nicht vermablen werden. Die Borte find aut, fie find aber nicht bad Befte. Befte wird nicht beutlich burch Worte. Der Geift. aus dem wir bandeln, ift das Sochfte. Die Sand= lung wird nur vom Geifte beariffen und wieder bargeftellt. Niemand weiß, mas er thut, wenn er recht handelt; aber bes Unrechten find wir und immer be-Ber blog mit Beiden wirtt, ift ein Pebant, ein Seuchler ober ein Pfuscher. Es find ihrer viel, und es wird ihnen mohl jufammen. 3fr Wefchmat halt ben Schuler gurud, und ihre beharrliche Mittelmäßigfeit angfligt bie Beften. Des achten Runft= lere Lehre folieft ben Ginn auf; benn mo bie Borte fehlen, fpricht bie That. Der achte Schuler lernt aus dem Befannten bas Unbefannte entwideln, und nabert fic bem Meifter.

Genug! rief ber Abbe, bas übrige zu feiner Beit. Beht feben Gie fich in jenen Schranten um.

Bilbelm ging bin und las bie Auffchriften ber Rollen. Er fand mit Bermunderung Lothario's

Lebrjahre, Jarno's Lebrjahre und feine eignen Lehre jahre dafelbst aufgestellt, unter vielen andern, beren Namen ibm unbefannt waren.

Darf ich hoffen, in diefe Rollen einen Blid gu merfen?

Es ift für Sie nunmehr in biefem 3immer nichts verfchloffen.

Darf ich eine Frage thun?

١

Ohne Bebenken! und Sie können entscheibende Antwort erwarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, die Ihnen junachst am herzen liegt, und am herzen liegen soll.

Gut denn! Ihr fonderbaren und weisen Menschen, beren Blid in so viel Geheimniffe bringt, tonnt Ihr mir fagen, ob Felir wirklich mein Sohn ift?

Heil Ihnen über diese Frage! rief der Abbe, indem er vor Freuden die Sande zusammenschlug: Felix ist Ihr Sohn! Bei dem Seiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwor' ich Ihnen, Felix ist Ihr Sohn! und der Gesinnung nach war seine abgeschiedne Mutter Ihrer nicht unwerth: Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand, tehren Sie sich unt, und wagen Sie es, gludlich zu seyn.

Wilhelm horte ein Gerausch hinter sich, er kehrte sich um, und sah ein Kindergesicht schalkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervor guden, es war Felix. Der Knabe verstedte sich sogleich scherzend, als er gesehen wurde. Komm hervor! rief der Abbe. Er kam gesausen, sein Vater stürzte ihm

entgegen, nahm ihn in die Arme, und brudte ihn anifein Hers. Ja, ich fuhl's, rief er aus, du bistmein! Belche Gabe des himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken! Bo kommst du her, mein Kind, gerade in biefem Augenblick?

Fragen Sie nicht, fagte ber Abbe. Seil bir, Junger Mann! deine Lehrjahre find vorüber; die Natur hat bich lösgefprochen.

## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Adtes Buch.

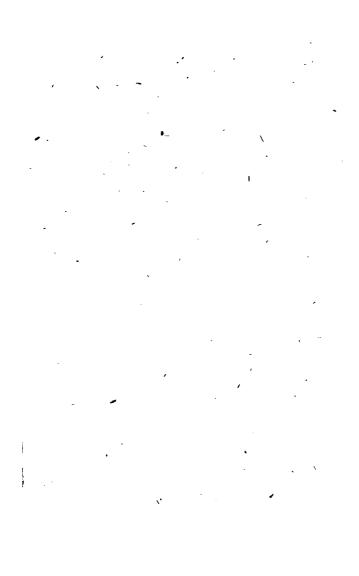

## Erftes Capitel

Relip war in ben Garten gefprungen, Bilbelm folgte ihm mit Entzuden, der iconfte Morgen zeigte jeben Gegenftand mit neuen Reizen, und Bilbelm genoß den beiterften Angenblid. Relfr war neu in ber freien und berrlichen Welt, und fein Bater nicht viel befannter mit ben Begenfianben, nach benen ber Rieine wiederholt und unermfibet frante. Sie gefefften fich endlich jum Gartner, ber bie Namen and ben Gebrauch mancher Offangen berergablen mußte: Bilbelm fab bie Ratur burch ein neues Organ, und die Reugierde, die Bigbegierbe bes Rinbes ließen ibn erft fichlen, welch ein fcbiede des Intereffe er an ben Dingen außer fich genommen hatte, wie wenig er fannte und wußte. Un diesem Tage, dem vergnügkeften feines Lebens, fcbien auch feine eigne Bilbung erft angufangen: er fullte die Nothwendigkeit fich zu belehren, indem er zu lebren aufgefordert ward.

Jarno und ber Abbe hatten fich nicht wieder feben laffen; Abende tamen fie, und brachten einen

Fremben mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaunen entgegen, er traute seinen Augen nicht, es war Werner, der gleichsalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich aus's zärt-lichte, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechselsweise verändert fanden. Werner be-hauptete, sein Freund sep größer, stärter, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Betragen angenehmer geworden. — Etwas von seiner alten Erenherzigkeit vermiss ich, sehte er hinzu. — Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir und nur von der ersten Verwunderung erholt haben, sagte Wilhelm.

es fehlte viel, daß Werner einen gleich vortheilhaften Eindruck auf Wilhelmen gemacht hatte, Der gute Mann schien eher zuruck als vorwarts gegangen zu sepn. Er war viel magerer, als ehemals, sein spiges Gesicht schien seiner, seine Nase langer zu sepn, seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entbloßt, seine Stimme hell, heftig und schreiend, und seine eingedruckte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen Leinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer hppochoubrist gegenwärtig sep.

Wilhelm war bescheiben genug, um sich über biese große Beränderung sehr mäßig zu erklären, ba der andere hingegen seiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Wahrhaftig! rief er ans, wenn du deine Zeit schlecht angewendet, und,

wie ich vermuthe, nichts gewonnen haft, so bist du boch indessen ein Personchen geworden, das sein Glud machen kann und muß; verschlendere und verschlendere nur auch das nicht wieder: du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schone Erbin erstausen. — Du wirst doch, versetze Wilhelm lächelnd, deinen Charafter nicht verläugnen! Kaum sindest du nach langer Zeit deinen Freund wieder, so siehst du ihn schon als eine Waare, als einen Gegenstand deiner Speculation an, mit dem sich etwas gewinznen läst.

Jarno und ber Abbe ichienen über biefe Er= fennung feinesweges verwundert, und ließen beibe Freunde fich nach Belieben über bas Bergangene und Gegenwärtige ausbreiten. Werner ging um feinen Kreund berum, brebte ibn bin und ber, fo, baß er ihn fast verlegen machte. Rein! nein! rief er aus, fo mas ift mir noch nicht vorgefommen, und boch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betriege. Deine Mugen find tiefer, beine Stirn ift breiter, beine Mafe feiner und bein Mund liebreider geworden. Seht nur einmal, wie er fteht! wie bas alles paßt und jusammenhangt! Bie boch bas Raullengen gebeihet! Ich armer Teufel bagegen er besab fich im Sviegel - wenn ich diese Beit ber nicht recht viel Gelb gewonnen hatte, fo mare boch auch gar nichts an mir.

Werner hatte Wilhelms letten Brief nicht empfangen; ihre handlung mar bas frembe haus, mit meldem Rothario die Buter in Bemeinfaaft zu tenfen bie Absicht batte. Diefes Geschaft führte Merpern bierber; er hatte teine Bebanten, Wilhelmen auf feinem Wege au finben. Der Gerichtebalter Lam, bie Naviere murben vorgelegt, und Merner fand bie Borfcblage billig. Wenn Sie es mit diefem jungen Manne, wie es icheint, gut meinen, figte er, fo forgen Sie felbit bafür, bağ unfer Theil nicht verfürzt werbe.: es foll von meinem Krennde abbangen, ob er bas Gut annehmen und einen Theil feines Bermogens baran wenben will. Jarun und der Abbe verfichetten, bas es diefer Erinnerung nicht beburfe. Man batte die Gache taum im allgemei: nen verbandelt, als Werner fic nach einer Wartie Lombre febnte, moju fich benn auch gleich ber Abbe und Jarno mit binfebten; er war es nun einmal in aewobut; er tonnte bes Abende obne Griel nicht leben.

Als die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen sie sich sehr Lebhaft über alles, was sie sich mitzutheilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und das Glidt seiner Aufnahme unter so trefflichen Menschen. Werner dagegen schittelte den Kopf, und sagte: man sollte doch auch nichtsglauben, als was man mit Augen sieht! Wehr als Ein diensfertiger Freund hat mir versichert, du lebtest mit einem liederlichen jungen Selmann, suhrtest ihm Schauspielerinnen zu, hälfest ihm sein Geld durchbringen, und sepest schuld, daß er mit

Leinen fammtlichen Anverwandten gespannt fen. -Es murbe mich um meinet : und um ber auten Menichen willen verdrießen, daß mir fo verlannt merben, verfeste Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralifche Laufbahn mit jeber übeln Nachrebe verfohnt hatte. Wie follten bie Menfchen unfere Sandlungen beurtheilen, bie ihnen nur einzeln und abgeriffen erfcheinen, movon fie bas meniafte feben, weil Gutes und Bofes im Berborgenen ge-Chiebt, und eine gleichgultige Erscheinung meistens nar an ben Tag tommt. Bringt man ibnen boch Shaumieler und Schauspielerinnen auf erhobte Broter, windet von allen Seiten Licht an. bas gange Wert ift in wenig Stunden abgeschloffen, und bod meis felten jemand eigentlich, mas er beraus maden foll.

Nun ging es an ein Fragen nach der Familie, nach den Jugendfrennden und der Naterstadt. Werzuer erzählte, mit großer halt, alles was sich verzändert hatte, und was nach bestand und geschah. Die Franen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich, es sehlt nie an Geld. Die eine hälfte der Zeit bringen sie zu, sich zu puben, und die anzdere hälfte, sich gepuht sehen zu lassen. Hause kiere hälterisch sind sie soviel als billig ist. Meine Kinzder lassen sich zu gescheidten Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sien und schreiben, und rechnen, lausen, hundeln und trädeln; einem jeden soll sodald als möglich ein eignes Gewerbe eingerichtet merden,

und mas unfer Bermogen betrifft, baran follft bu beine Luft feben. Wenn wir mit ben Gutern in Ordnung find, mußt bu gleich mit nach Saufe: benn es fiebt boch aus, ale wenn bu, mit einiger Bernunft, in die menschlichen Unternehmungen ein= greifen fonnteft. Deine neuen Freunde follen ge= priefen fenn, da fie bich auf ben rechten Beg ge= bracht haben. 3d bin ein narrifder Teufel, und merte erft, wie lieb ich bich habe, ba ich mich nicht fatt an dir feben tann, daß du fo mobl-und fo gut aussiehft. Das ift boch noch eine andere Bestalt, als bas Portrait, bas bu einmal an die Schwester fcidteft, und worüber im Saufe großer Streit mar. Mutter und Tochter fanden ben jungen Beren aller= liebst, mit offnem Salfe, balbfreier Bruft, großer Rraufe, berumbangendem Saar, rundem Sut, fur= gem Bestden und ichlotternden langen Sofen, inbeffen ich behauptete, bas Coftume fer nur noch amen Ringer breit vom Sandwurft. Run fiehft bu boch aus wie ein Mensch, nur fehlt ber Bopf, in ben ich beine Saare einzubinden bitte, fonft balt man dich benn boch einmal unterwege als Juben an. und fordert Boll und Geleite von bir.

Felix war indessen in die Stube gekommen, und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aus's Canapee gelegt, und war eingeschlafen. Was ist das für ein Wurm? fragte Werner. Wilhelm hatte in dem Augenblice den Muth nicht, die Bahrheit zu sagen, noch Luft, eine doch immer

zwendeutige Gefcichte einem Manne zu erzählen, ber von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die gange Gefellichaft begab fich nunmehr auf bie Guter, um fie gu befeben und ben Sandel abaufdließen. Wilhelm ließ feinen Relir nicht von ber Seite, und freute fich, um bes Anaben willen. recht lebhaft bes Besites, bem man entgegen fab. Die Lufternheit bes Rindes nach ben Ririden und Beeren, die bald reif merden follten, erinnerte ibn an die Beit feiner Jugend und an die vielfache Pflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuß vorzuberei= ten, ju verschaffen und ju erhalten. Mit welchem Intereffe betrachtete er die Baumichulen und die Gebaude! Die lebhaft fann er barauf, bas Bernach= laffigte wieber berguftellen und bas Berfallene gu erneuern! Er fab die Welt nicht mehr wie ein Bugvogel an, ein Gebaube nicht mehr für eine gefdwind ausammengestellte Laube, die vertrodnet, ebe man fie verläßt. Alles, was er angulegen gebachte, follte bem Anaben entgegen machfen, und alled, mas er herstellte, follte eine Dauer auf einige Geschlechter In diesem Sinne maren feine Lebrjahre geendigt, und mit bem Gefühl des Batere hatte er auch alle Lugenden eines Burgers erworben. Er fühlte es, und feiner Freude konnte nichts gleichen. D, ber unnothigen Strenge ber Moral! rief er aus. da die Natur und auf ihre liebliche Beife ju allem bilbet, mas wir fenn follen. D, ber feltfamen Un= forderungen ber bargerlichen Gefellichaft, bie uns

erst vermirrt und misseitet, und dann mehr als die Natur selbst von und fordert! Webe jeder Axt von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört, und und auf das Ende hinmeis't, ansstatt und auf dem Wege selbst zu beglüden!

So manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm bach die menschliche Natur
erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu
werden. Das Theater war ihm, wie die Welt, nur
als eine Menge ausgeschütteter Burfel vorgesommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberstäche bald
mehr, dald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im
Kinde lag ihm, kounte man sagen, ein einzelner
Würsel vor, auf dessen vielsachen Seiten der Werth
und der Unwerth der menschlichen Natur so deutlich
eingegraben war.

Das Verlangen des Kindes nach Unterscheibung muchs mit jedem Tage. Da es einmal erfahren hatte, daß die Dinge Namen haben, so wollte es auch den Namen von allem hören; es glaubte nicht anders als sein Vater milse alles wissen, qualte ihn oft mit Fragen, und gab ihm Anlaß, sich nach Gegenständen zu erkundigen, denen er sonsk wenig Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Auch der eingeborne Trieb, die Herkunft und das Ende der Dinge zu ersahren, zeigte sich frühe bei dem Knaben. Wenn er fragte, wo der Wind herkomme und wo die Flamms hinkomme, war dem Vater seine eigene Beschränkung

met necht lebandig.; er wunschte zu enfahren, wie meit sich der Wensch mit seinen Gedanken wagen, nud wovon er hoffen durfe sich und andern jemals Wechenschaft zu geben. Die Heftigkeit des Kindes, wenn es irgend einem lebendigen Wesen Unrecht geschehen sah, erfreute den Bater höchlich, als das Zeichen eines tressichen Gemuths. Das Kind schlug bestig nach dem Küchenmädchen, das einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schon Begriff wurde denn freilich bald wieder zerstert, aller den Knaben sand, der ohne Barmberzigkeit Frosche todt schlug und Schmetterlinge zerrupste. Es erinnerte ihn dieser zug an so viele Menschen, die höchst gerecht erschenen, menn sie ohne Leidenschaft sind und die Handlungen anderer beobachten.

Dieses angenehme Gefühl, daß der Anabe so einen schänen und mahren Einsuß auf sein Dasennhabe, ward einen Augenblick gestört, als Wilhelm in kurzem bemerkte, daß wirklich der Anabe mehr ihn als er den Anaben erziehe. Er hatte an dem Ainde nichts auszusehen, er war nicht im Stande ihm eine Nichtung zu geben, die es nicht selbst nahm, und sogar die Unaren, gegen die Anrelie so viel gesarbeitet hatte, waren, so schien es, nach dem Tode dieser Friundin alle wieder in ihresalten Kechte gestreten. Noch machte das Kind die Thure niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht absassen, und seinen Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß ex den Bissen war

mittelbar aus der Schuffel nehmen, das volle Glas stehen laffen und aus der Flasche trinten konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ede sette, und sehr ernsthaft sate: ich muß das gelehrte Zeug studiren! ob er gleich die Buchstaben noch lange weder unterscheiden konnte noch wollte.

Bebachte nun Wilhelm, wie wenig er bieber für das Kind gethan batte, wie wenig er zu thun fabig fev, fo entstand eine Unruhe in ihm, die fein gan= ges Glud aufzuwiegen im Stanbe mar. Sind wir Danner benn, fagte er ju fich, fo felbftifch geboren, daß wir unmöglich für ein Befen außer und Gorge tragen fonnen? Bin ich mit bem Anaben nicht eben auf bem Bege, auf bem ich mit Mignon mar? 3ch jog bas liebe Rind an, feine Gegenwart ergoste mich, und babei bab' ich es auf's graufamfte vernach= laffigt. Bas that ich ju feiner Bilbung, nach ber es fo fehr ftrebte? Nichts! 3ch überließ es fich felbft und allen Bufalligfeiten, denen es, in einer ungebilbeten Gefellichaft, nur ausgefest fenn tonnte; und dann für diefen Anaben, der dir fo merkwürdig war, ehe er dir fo werth fenn founte, hat bich benn dein Berg geheißen auch nur jemals bas geringfte für ihn zu thun? Es ift nicht mehr Beit, daß bu beine eigenen Jahre und bie Jahre anderer vergeubeft; nimm bich jufammen, und bente, mas bu fur bich und die guten Geschöpfe zu thun haft, welche Ratur und Reigung fo fest an dich fnupfte.

Eigentlich mar diefes Gelbstgefprach nur eine Ginleitung, fich ju betennen, daß er icon gedacht, geforgt, gesucht und gewählt batte; er fonnte nicht langer gogern, fich es felbit zu gefteben. Rach oft vergebens wiederholtem Schmert über ben Berluft Marianens, fublte er nur ju beutlich, bag er eine Mutter für den Anaben fuchen muffe, und bag er fie nicht ficherer als in Theresen finden werbe. Er fannte biefes vortreffliche Krauenzimmer gang. Gine folde Gattin und Sebulfin ichien die einzige zu fepn. ber man fich und die Seinen anvertrauen tonnte. Ibre eble Neigung zu Lothario machte ibm feine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein fonderbares Schickfal auf ewig getrennt, Therefe hielt fich fur frei, und hatte von einer Beirath gwar mit Gleich= gultigfeit, boch ale von einer Sache gefprochen, bie fic von felbit verftebt.

Nachdem er lange mit sich zu Rathe gegangen war, nahm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Sie sollte ihn kennen lernen, wie er stennte, und er fing nun an, seine eigene Geschichte durchzudenken; sie schien ihm an Begebenbeiten so leer und im Sanzen jedes Bekenntniß so wenig zu seinem Vortheil, daß er mehr als einmal von dem Vorsat abzustehn im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle seiner Lehrjahre aus dem Thurme von Jarno zu verlangen; dieser fagte: es ist eben zur rechten Zeit, und Wilhelm erhielt sie.

Es ift eine ichauderhafte Empfindung, wenn ein

ebler Menfch, mit Bewußtfeon, auf bem Duntte fteht, wo er über fich feibft aufgetfart werben foll. MBe Uebergange find Strifen, und ift eine Arffe nicht Reantheit ? Wie ungern tritt man nach einer Rrantbeit vor ben Spiegel! Die Befferung fufft man, und man fieht nur bie Birtung bes vergangenen Uebeld. Wilhelm mar indeffen vorbereitet genung. bie Umftande hatten ichon lebhaft zu ihm gefprochen, feine Freunde butten ibn eben nicht geschont, und wenn er gleich bas Bergament mit einiger Saft aufrollte, fo warb er boch immer ruhiger, je weiter or fad. Er fand bie umftanbliche Gefdichte feines Bebend in großen icharfen gigen gefchilbert; weber eingelne Begebenheiten, noch befchrantte Empfinbungen verwirrten feinen Blid, allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Kingerzeige, ohne ihn gu befcamen, und er fab jum erftenmal fein Bild auser fich, zwar nicht, wie im Spiegel, ein zweptes Gelbft, fondern wie im Portrait ein anderes Selbft: man bekennt fich zwar nicht zu allen Bugen, aber man freut fich, baf ein bentenber Beift und fo hat faffen, ein großes Talent und fo hat barftellen mollen, baß ein Bild von bem, mas wir maren, noch besteht, und baf es langer als wir felbit bauern tann.

Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dieß Manuscript in fein Gedächnis zurud tamen, die Geschichte seines Lebens für Eherefen aufzusehen, und er schänte sich fast, baß er gegen ihre großen Lugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zwedmäßige Thatigkeit beweisen konnte. So umständlich er in dem Auffate war, so kurgfaßte er sich in dem Briefe, den et an sie schrieb; er bat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich ware; er bot ihr seine hand an, und bat sie um kalbige Entscheldung.

Rach einigem innerlichen Streit, ob er biefe wichtige Sache noch erft mit feinen Kreunden, mit Jarus und bem Abbe berathen folle, entschieb er fich au femeigen. Er mar'zu feft entfoloffen, bie Sache war får ibn zu wichtig, all daß er fie noch hatte bem Urtheil bes vernünftigften und beften Mannes unterwerfen mogen; ja, fogar brauchte er bie Borficht, feinen Briefauf ber nachften Boft felbft gu beftellen. Bielleicht hatte ibm ber Gebante, bag er in fo vie: Ien Umftanben feines Lebens, in denen er frei und im Berborgenen zu bandeln glaubte, beobachtet, ja fogar geleitet worben war, wie ihm aus ber gefdriebenen Rolle nicht undentlich ericbien, eine Met von unangenehmer Empfindung gegeben, unb nun wollte er, wenigkens ju Therefens Sergen, rein vom Bergen reben, und ihrer Entichliefung und Entfcibung fein Schidfal fdulbig fenn, und fo machte er fich tein Gewiffen, feine Bachter und Auffeber in biefem wichtigen Punfte wenigftens ju umgehen.

## 3 weytes Capitel.

Raum war der Brief abgesendet, als Lotharis jurudtam. Jederman freurte sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und bald geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fäden theils neu geknüpft, theils aufgelös't, und nun sein eignes Berhältnis auf die Jukunst bestimmt werden sollte. Lothario begrüßte sie alle auf's beste; er war völlig wieder hergestellt und heiter, er hatte das Ansehn eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in allem, was er thun will, nichts im Bege steht.

Wilhelm konnte ihm seinen herzlichen Gruß nicht zuruckgeben. Dieß ist, mußte er zu sich selbst sagen, der Freund, der Geliebte, der Brautigam Theresens, an deffen Statt du dich einzudrängen denkst. Glaubst du denn jemals einen solchen Eindruck auszuloschen oder zu verbaunen? — Wäre der Brief noch nicht fort gewesen, er hatte vielleicht nicht gewast, ihn abzusenden. Glucklicher Beise war der Burf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine gluck-

gludlice Vollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Bertuft mußten sich bald entscheiben. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und doch waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieberhaft. Nur wenig Ausmertsamkeit konnte er auf das wichtige Seschäft wenden, woran gewissermaßen das Schickal seines ganzen Vermögens hing. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in seidenschaftlichen Augenblicken alles was ihn umgibt, alles was ihm angehort!

In seinem Glude behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner hestigen Begierde zum Erwerd eine lebihafte Freude über den fchonen Besit, der ihm oder vielmehr stimmen Freunde werden sollte. Lotharis von seiner Seite schien ganz andere Betrachtungen purmachen. Ich kunn mich nicht sowohl über einen Bosis freuen, fagte er, als über die Rechtmäßigkeit besteht.

Run, beim Simmel! rief Werner, wird benn biefer unfer Bofib nicht regelmaßig genug?

Mitht gang! verfette Lothario.

Geben wir benn nicht unfer baares Geld bafur?

Nocht gut! fagte Lothario; auch werden Sie dasjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen learen Scrupel halten. Mir tommt tein Besit gang rechtmäßig, gang rein vor, als ber bem Staate feinen schuldigen Theil abträgt. Bie? fagte Berner, fo wollten Sie alfo lieber, bag unfere frei gelauften Guter fteuerbar maren?

Ja, versette Lothario, bis auf einen gewissen Grad: benn burch diese Gleichheit mit allen übrigen Besitungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitungen. Was hat der Bauer in den neuern Zeiten, wo so viele Begriffe schwantend werden, für einen Hauptanlaß, den Besit des Edelmanns für weniger gegründet anzusehen, als den seinigen? nur den, daß jener nicht belastet ist, und auf ihn lastet.

Die wird es aber mit ben Binfen unferes Capitals aussehen? verfeste Werner.

Um nichte ichlimmer, fagte Lotbario, wenn und ber Staat gegen eine billige regelmaßige Abgabe bas Lebnd : Solud : Dolud erlaffen, und und mit unfern Sutern nach Belieben zu ichalten erlauben wollte. baf mir fie nicht in fo großen Daffen aufammenhalten mußten, daß mir fie unter unfere Rinder gleicher vertheilen tonnten, um alle in eine lebhafte freie Thatigfeit zu versegen, statt ihnen nur die befdranften und beschränfenden Borrechte gu binter: laffen, welche ju genießen wir immer bie Geifter unferer Vorfahren bervorrufen muffen. Wie viel gludlicher maren Manner und Kranen, wenn fie mit freien Augen umber feben, und bald ein murbiges Madden, bald einen trefflichen Jungling, ohne anbere Rudfichten, burch ihre Wahl erheben fonnten. Der Staat wurde mehr, vielleicht beffere Burger haben, und nicht fo oft um Ropfe und Sande ver= legen fepn.

Ich fann Sie versichern, sagte Werner, baß ich in meinem Leben nie an ben Staat gedacht habe; meine Abgaben, Bolle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist.

Nun, sagte Lothario, ich hoffe Sie noch jum guten Patrioten ju machen: denn wie der nur ein guter Bater ift, der bei Tische erst seinen Kindern vorlegt, so ist der nur ein guter Burger, der vor allen andern Ausgaben das, was er dem Staate zu entrichten hat, zurücklegt.

Durch folde allgemeine Betrachtungen wurden ihre befondern Gefchafte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als fie ziemlich bamit zu Stanbe waren, fagte Lothario au Bilbelmen: ich muß Sie nun an einen Ort ichiden, wo Gie nothiger find ale hier; meine Schwester last Sie ersuchen, sobalb. als möglich gu-ibr gu fommen; ber arme Mignon fceint fich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Begenwart fonnte vielleicht noch bem lebel Ginbalt thun. Meine Schwester fcidte mit biefes Billet noch nach, woraus Sie feben tonnen, wie viel ibr baran gelegen ift. Lothario überreichte ibm ein Blattchen. Wilhelm, ber fcon in ber großten Berlegenheit augehort batte, erfannte fogleich an biefen flüchtigen Bleiftiftzugen die Sand ber Grafin, und wußte nicht, was er antworten follte.

Nehmen Sie Felix mit, fagte Lothario, bamit

die Rieder fich unter einauber aufheitenn. Sie mußten morgen fruh bei Beiten meg; ber: Benen meiner Schwelter, in welchem meine Lente bergefabren find, ift noch bier, ich gebe Ihnen Bferbe bis auf balben Weg, bann nehmen Sie Wolt. Sie recht mebl, und richten niete Grube von mir and. Sagen Sie bubei mriner Schwefter, ich werbe he bald wieder feben, and he foll fich aberbrunt auf einige Gafte worbereiten. Der ferend unfere Groß: pheime, der Marchefe Civiani, ift auf bem Bege, bierber gu tommen; er boffte, ben alten Mann noch am Leben angutreffen, und fe wollten fich aus fammen an bar Erinnerung früherer Berbaltniffe eredbent und fich ihrer gemein famen Annetiebbaberen enfreuen. Der Marchefe war viel junger ale mein Dirim, and verdante ibm ben beften Theil feiner Mildung ; wir miffen alles aufhieten, um einiger: maden die Lide audzufallen, die er finden wird, mud das wird am beiten dunch eine größere Gefellfchaft gefcheben.

Nothuris-ging darauf mit dem Abbe in: sein Zimmer, Javon war vorher meggeritten; Wilhelm eilte auf seine Soube; er hatte niemand, dem er fich vertwonen, iniemand, durch den er einen Schritt, vordmuren sich so sehr fürchtete, hatte abwenden können. Der Keine Diener kam, und ersuchte ihn, einzupaden, weblisse noch diese Nacht aufbinden malten, um mit Anbruch des Tages weggnfahren. Wilhelm wiste nicht, was er thun sollte; endlich rief er aus:

bie willt nur machen, baf bit aus biefem Sunfe fommit: unterweges aberleaft bu, was zu tonn ift. und bleibft allenfalls auf der Salfte des Beges liegen, ichieft einen Boten guruch, fchreibft, mas bu bir nicht zu fagen getrauft, und bann mag werben mas will. Ungeachtet biefes Entfichinffes brachte er eine ichlaflose Macht zu: nur ein Blit auf den fo fcon rubenben Relir gab ibm einige Grouidung. D! rief er aus, wer weiß, was noch für Drufungen auf mich warten, wer weiß, wie febr mich begangene Athler noch quaten, wie oft mir aute und vernünftige Blune für die Intunft: miffingen follen: aber diefen Schat, ben ich einnml befife, erhalte mir, du erbittliches, ober unerbittliches Schieffel! Wate es monitch, daß thefer witte Treil von wir felbit vor mir gerftort, bas biefes herr von meinem herzen geriffen werden tounte, fo lebe wohl, Derftand und Bernunft , lebe mobli, jebe Bergfalt und Borfict, verfibwinde, bu Erieb gur Erbaltung! Alfed: was und vom Thiere unterideitet, verliere fich! und wenn es wicht erlandt ift, feine tonuvigen Bape freimilig zu enbigen, fo bebe ein feitrettiger Wabnfinn bad Wemustfenn auf, ebe ber Dob, ber es auf immer gerftort; bie lange Racht berbeifilbet!

Er faste ben Anaben in feine Mone; Mitte ihn, brutte ihn an fich und beneste ihn mit reidlichen Ehranen. Das Aind machte auf; fein holies Ange, fein freundlicher Blid ruhrten ben Vaker-ansunigfte. Belche Scene fteht mir bevor! rief er aus, wenn ich bich ber schonen ungludlichen Grafin vorftellen soll, wenn fie bich an ihren Busen brudt, ben bein Bater so tief verleht hat. Muß ich nicht fürchten, sie stößt bich wieder von sich mit einem Schrei, sobalb beine Berührung ihren wahren ober eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Rutscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benten ober zu mablen, er nothigte ihn vor Tage in ben Magen; nun widelte er seinen Felix wohl ein, der Morgen war falt aber heiter, das Kind sah zum erstenmal in seinem Leben die Sonne ausgehn. Sein Erstaunen über den ersten feurigen Blid, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunderlichen Bemertungen erfreuten den Bater, und ließen ihn einen Blid in das herz thun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See emporsteigt und schwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Rutscher aus und ritt zurud. Wishelm nahm sogleich ein Simmer in Besit, und fragte sich nun, ob er bletben oder vorwarts geben solle? In dieser Unentschloffenheit wagte er das Blättchen wieder hervorzunehmen, das er bisher nochmals anzusehen sich nicht getraut hatte, es enthielt folgende Worte: Schiede mir deinen jungen Freund ja bald; Mignon hat sich diese beiden letten Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ist, so soll mich's doch freuen, ihn kennen zu lernen.

Die letten Borte batte Bilbelm beim erften Blid nicht bemerft. Er erschrad barüber, und mar fogleich enticieben, bag er nicht geben wollte. Die? rief er aus, Lothario, ber bas Berbaltnif meif, bat ibr nicht eröffnet, wer ich bin? Gie erwartet nicht mit gefestem Gemuth einen Befannten, den fie lieber nicht wieder fabe, fie erwartet einen Rremben. und ich trete binein! 3ch febe fie gurudichaubern, ich febe fie errothen! Rein, es ift mir unmöglich, biefer Scene entgegen ju geben. Go eben murben bie Pferde berausgeführt und eingesvannt; Bilbelm war enticoloffen abzupaden und bier zu bleiben. Er war in ber größten Bewegung. Als er ein Madden jur Treppe berauf tommen borte, bie ibm anzeigen wollte, daß alles fertig fev, fann er ge= fdwind auf eine Urfache, die ibn bier zu bleiben notbigte, und feine Augen rubten obne Aufmertfamteit auf bem Billet, bas er in ber Saab bielt. Um Gottes willen! rief er aus, mas ift bas? bas ift nicht die Sand ber Graffin, es ift die Sand ber Amazone!

Das Madchen trat herein, bat ihn herunter zu tommen, und führte Felix mit sich fort. Ift es möglich? rief er aus, ist es wahr? was foll ich thun? bleiben und abwarten und aufflären? ober eilen? gilen und mich einer Entwicklung entgegens frürzen? Du bist auf bem Wege zu ihr, und kannst zaudern? Diesen Abend sollst du sie sehen, und willst dich freiwillig in's Gefängnis einsperren! Es

ift ihre Sand, ja sie istes! diese Sand beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu fuhren, nun löf't sich das Räthsel: Lothario hat zwer Swerkern. Er weiß mein Verhältniß zu der einen; wie viel ich der andern schuldig bin, ist ihm underannt. Anch sie weiß nicht, daß der verwundete Wagadund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdanst, in dem Sause ihres Veudere so unverdient gutig ausgenommen worden ist.

Felix, der fich unten im Wagen schaufelte, riefs Water, tomm! o tomm, sieh die schönen Wolken, die schönen Farben! Ja, ich tomme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, und alle Crescheinungen des himmels, die du gutes Kind noch sehr bemunderst, sind nichts gegen den Anblick, dem ich erwarte.

Im Wagen siend rief er nun alle Perhattniffe in sein Gebachenis gurid. So ift also auch diese Natalie die Freundin Theresend! Welch' eine Entedeung, welche Hoffnung und welche Aussichten! Wie felbsam, daß die Furcht, von der einen Schwecher reden zu haren, mir das Dasen der andere ganz und gar verbergen konnte! Mit welcher Freude sah er seinen Felix an; er hoste für den Anaben wie für sich die beste Ausnahme.

Der Abend tam beran, die Sonne war untergegangen, der Weg nicht der beste, der Postisson fuhr langfam, Felix war eingeschlafen, und neue Sungen und Zweifel fliegen in bem Bufen unfere Rreundes Bon welchem Babn, von welchen Ginfallen wirft du beberricht! faate er zu fich felbit: eine ungewiffe Mebulichkeit ber Sandidrift macht bid auf einmal ficher, und gibt bir Gelegenheit,, bas musberbarite Dahrchen auszubenten. Er nahm bas Billet wieder vor, und bei bem abgebenden Tageslicht glaubte er wieder, die Sandidrift ber Graffe ju erfennen ; feine Augen wollten im Gingelnen nicht wieder finden, was ihm fein bert im Gangen auf einmal gefagt batte. - Go gieben bieb benn boch biefe Pferbe zu einer fcredlichen Seene! mer weiß ob fie bich nicht in wenig Stunden fcon wiebergurud führen werden? Und wenn du fie nur noch allein antrafelt! aber viellricht ift ihr Gemabl gegenwärtig, vielleicht die Baroneffe! Wie verandert werbe ich fie finden! Merbe ich vor ihr auf ben Rugen feben fonnen?

Am eine schwache hoffmung, daß er seiner Amazone entgegen gehe; kounte manchmal durch die trisben Borbellungen durchblicken. Es war Nacht geworden, der Wagen raffelte in einen hof hinein,
und hielt still; ein Bedienter, mit einer Wachsfactel, trat aus einem prächtigen Portal hervor, und kam die breiten Stufen himunter, bis an den Wazon. Sie werden schon lange erwartet, sagte er,
indem er das Leder auffchlug. Wishelm, nachdom
er andgestiegen war, nahm den schlassen Feller auf
den Arm, und der erste Bebiente vief einem zweten, ber mit einem Lichte in der Thur ftand: Fuhre ben herrn gleich jur Baroneffe.

Blisschnell fuhr Wilhelmen durch die Seele: welch ein Glud! es sen vorsabilich oder zufällig, die Baronesse ist hier! ich soll sie zuerst feben! mahrscheinlich schläft die Gräfin schon! Ihr guten Geister, belft, daß der Augenblid der größten Berlegenheit leidlich vorübergehe!

Er trat in bas Saus, und fand fich an bem ernsthaftesten, feinem Gefühle nach, dem beiligften Orte, ben er je betreten batte. Gine berabbangenbe blendende Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe, die ihm entgegenstand, und fich oben beim , Umwenden in zwer Theile theilte. Marmorne Statuen und Buften ftanden auf Diedeftalen und in Mifchen geordnet; einige ichienen ibm befannt. 3u=. genbeindrude verloiden nicht auch in ibren fleinften Theilen. Er ertannte eine Mufe, Die feinem Groß: vater gebort batte, awar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Werth, boch an einem restaurirten Urme und an ben neueingesetten Studen bes Gewandes. Es war, als wenn er ein Mabrchen erlebte. Das Rind ward ihm fdwer; er gauberte auf ben Stufen, und kniete nieder, ale ob er es bequemer faffen \_ wollte. Eigentlich aber bedurfte er einer augenbliclichen Erholung. Er tonnte taum fich wieder aufbeben. Der vorleuchtende Bediente wollte ibm bas Rind abnehmen, er tonnte es nicht von fic laffen.

Darauf trat er in ben Borfaal, und gu feinem noch großern Erstaunen erblicte er bas wohlbefannte Bild vom franken Ronigsfobn an ber Band. Er batte taum Beit einen Blid barauf zu merfen, ber Bebiente nothigte ibn burch ein Paar Simmer in ein Cabinet. Dort, binter einem Lichtschirme, ber fie beschattete, fag ein Krauenzimmer und las. D baß fie es mare! fagte er au fich felbit in biefem entfceibenben Augenblid. Er feste bas Rind nieber, bas aufzumachen ichien, und bachte fich ber Dame an nabern, aber bas Rind fant folaftrunten aufammen, das Krauenzimmer ftand auf und tam ibm Die Amazone mar's! er fonnte fich nicht balten, fturgte auf feine Rnie, und rief aus: fie ift's! er faste ibre Sand und fuste fie mit unend: lichem Entzüden. Das Rind lag amischen ibnen beiben auf dem Teppich und ichlief fanft.

Felir ward auf das Canapee gebracht, Natalie feste fich zu ihm, fie hieß Wilhelmen auf den Seffel fiten, der zunächst dabei stand. Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, daß sie es sep, und ihre, durch den Lichtschirm beschatteten Jüge, genau wieder zu sehen, und sicher wieder zu erlennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krantheit im allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizbarteit, die es verberge, von einem Krampf an seinem armen herzen oft heftig

und gefährlich leibe, daß biefes erfte Organ des Lebens, dei unvermutgeten Gemuthobewegungen, manchmal plöhlich fille flehe, und teine Gpur ver beilfamen Lebensvegung in dem Bufen des guten Kindes gefühlt werden tonne. Sep biefer angstliche Krampf vorbei, so außere fich die Kraft der Natur wieder in gewaltsamen Pulsen, und angstige das Kind nunmehr durch bebermaß, wie es vorher durch Mangel gelitten habe.

Bilhelm erinnerte fich einer folden trampfinften Scene, und Natalie bezog sich auf ben Mezt, ber weiter mit ihm über die Sache sprechen, und bie Ursade, warum man ben Freund mid Bohlthiter bes Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umftandlicher vorlegen wurde. Eine sonderbare Veränderung, suhr Natalie fort, werden Sie an ihr sinden; sie geht nunmehr in Frauentleibern, vor denen sie sonstenen so großen Abscheuzu haben schien.

Die haben Sie bas erreicht? fragte Milhelm.

Wenn es munschenswerth war, so find wir es nurbem Jufall schuldig. horen Sie, wie es zugegangen ift. Sie miffen viellvicht, daß ich immer eine Macht junger Madden um mich habe, dwen Sollnnungen ich, indem sie neben mir aufwachsen, zum Inten und Rechten zu bisden wunstige. Naus meinem Munde hoven Sie nichts, als mas ich seine für wahr halte, doch kann ich und will ich nicht hindern, dublik nicht auch von andern mannes verneh-

men, und als Irrthum, als Borurtheil in ber Bleit gang und gabe ift. Fragen fie mich barüber, fo fude id, fo vielimir moglich ift, jene Gemben ungehörigen Begriffe irnendwo an einen richtigen ans aufnünfen, um fie baburd, mo nicht nittlich, bod umidablid au nunden. Schon feit eininer Beit betten meine Dabthen, aus bem Munbe ber Bauerfinber, gar manches von Engeln, vom Enechte Rus precht, vom beiligen Chrifte vernommen, bie ju gemiffen Beiten in Verfon erfcheinen, gute Rinber beschenten, und unattige bestrafen follten. Gie batten eine Bermuthung, bag es vertleibete Derfonen fenn masten, worin ich fie benn auch beftartte, und, obne mich viel auf Deutungen einzulaffen, mir vornahm, ihnen bei ber erften Gelegenheit ein foldes Schauspiel zu geben. Es fand fich eben, bag ber Geburtetag von Bwillingeschwestern, die fich immer febr gut betragen hatten, nabe war; to verfprach, daß ihnen biegmal ein Engel die fleinen Seichente Bedienen folkbe, ble fie fo wohl verbient hatten. Sie waren außerft gefrannt auf biefe Ericeinung. 36 batte.mir Mignon ju biefer Rolle ausgesucht, und fie ward an bem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anständig getleidet. fehlte nicht an einem golbenen Gurtel um bie Bruft und an einem gleichen Diedem in ben Sagren. Unfangs mollte ich bie Kluigel meglaffen, doch bestanben die Franenzimmer, bic fie anputten, auf ein Vaar großer goldner Schwingen, an benen fe recht ibre

Kunst zeigen wollten. So trat, mit einer Lilie in der einen hand und mit einem Körden in der ansbern, die Wändersame Erscheinung in die Mitte der Mädden, und überraschte mich selbst. Da kommt der Engel! sagte ich. Die Kinder traten alle wie zurud; endlich riesen sie aus: es ist Mignon! und getrauten sich doch nicht, dem wundersamen Bilde näher zu treten.

hier find eure Gaben, fagte fie, und reichte das Korbchen bin. Man versammelte fich um fie, man betrachtete, man befuhlte, man befragte fie.

Bift du ein Engel? fragte das eine Rind. 3ch wollte, ich war' es, verfette Mignon. Marum tragst bu eine Lilie?

So rein und offen follte mein herz fenn, bann mar' ich gludlich.

Wie ist's mit ben Flügeln? Laß fie, seben! Sie stellen schönere vor, die noch nicht entfaltet find.

Und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige, leichte Frage. Als die Rengierde der fleinen Gesellschaft befriedigt war, und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden anfing, wollte man sie wieder austleiden. Sie verwehrte es, nahm ihre Cither, sente sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf, und sang ein Lied mit unglaublicher Anmuth. So tast mich scheinen, bis ich werbe; Zieht mir bas weiße Kleid nicht aus! Ich eile von der schönen Erbe Linab in jenes feste Laus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann bffnet fich ber frifche Blid, Ich laffe bann bie reine Sulle, Den Gartel und ben Krang gurad.

Und jene himmlischen Gestalten Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und teine Rieber, teine Falten Umgeben ben verklarten Leib.

Bwar lebt' ich ohne Sorg' und Mahe, Doch fahlt' ich tiefen Schmerz genung; Bor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung!

Ich entichloß mich fogleich, fuhr Natalie fort, ihr bas Rleib gu laffen, und ihr noch einige ber Art ans guschaffen, in benen sie nun auch geht, und in benen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen gang anbern Ausbruck hat.

Da es schon spat war, entließ Natalie ben Anstommling, ber nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ift sie verheirathet oder nicht? dachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Thure mochte sich aufthun, und der Gemahl hereintreten. Der Bediente, ber ihn

in sein Zimmer einließ, entfernte fich schneller, als er Muth gesaßt hatte, nach diesem Berhältniß zu fragen. Die Unruhe hielt ihn noch eine Zeit lang wach, und er beschäftigte sich, bas Bild der Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht mit einander zusammenstießen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen, und dieses schien fast ihn umschaffen zu wollen.

## Drittes Capitel.

Den andern Morgen, ba noch alles ftill und rubig war, ging er, fich im Saufe umgufeben. Es mar bie reinfte, foonfte, wurdigfte Baufunft, bie et gefeben batte. 3ft boch mabre Runft, rief er aus, wie gute Gefellichaft : fie nothigt un auf die ange= nehmfte Beife, bas Daß zu ertennen, nach bent und zu bem unfer Innerftes gebilbet ift. glaublich angenehm mar ber Eindrud, ben bie Statuen und Buften feines Grofvaters auf ibn mach: ten. - Mit Berlangen eilte er bem Bilbe vom franfen Ronigefohn entgegen, und noch immer fand eres reigend und rubrend. Der Bediente offnete ibm verschiedene andere Simmer; er fand eine Bibliothet, eine Naturalien sammlung, ein phofifalisches Cabinet. Er fühlte fich fo fremd vor allen diefen Gegenftan= ben. Kelir mar indeffen ermacht und ihm nachge= fprungen; ber Gedante, wie und maun er Therefens Brief erhalten werbe, machte ihm Gorge; er furch: tete fic vor bem Unblid Mignone, gemiffermagen por bem Anblid Ratgliens. Wie ungleich mar fein gegenwärtiger Buftand mit jenen Augenbliden, als Goethe's Werte, XX, Bb. 11

er den Brief an Therefen geflegelt hatte, und mit frohem Muth fich gang einem fo edlen Wefen hingab.

Natalie ließ ihn jum Frühftud einladen. Er trat in ein Jimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleidete Madchen, alle, wie es schien, unter zehn Jahren, einen Lifth zuwecht machten, indem eine ähnliche Person verschiedene Arten von Getranken hereinbrachte.

Wilhelm befchinte ein Bilb, bas über bom Canupse hing, mit Aufmordfamteit, et mußte es für
bas Bilb Natatiend ertonnen, so wedig es ihm gonngthun wollte. Natalie erat herein, und bir Nohnlichteit schien gang gu versthwinden. Bu feinem Evostohatte es ein Orbenstreug an der Bruft, und er fahein gleiches an der Bruft Nataliens.

Ich Nabo das Pourente hier angesehen, fagte et inifer, und mich verwundert, wie ein Mahler zus gleich so wahr und so falfch sent unter Dus Bilde gleicht Ihnen, im allgemeinen, recht fehr girt, und beit find er weber Ihre Auge noch ihr Charafter.

Sift vielmehrzu verwundern, versehte Matakie, daß es so viel Aehnlichteid hat; bemt ed fit gantsein. Bilb nicht; es ist das Bild einer Kanto, die nich nicht in ihrein Alter glich, da ich erst ein Kind war. So ist gentahlt, als sie ungefähr meine Indre hatte, und bei'm ersten Andlie glaubt jedertwar mith zu sehen. Sie hätten diese treffliche Derswartennen sollen. Ich bin ihr so viel spielbig. Einer sehr schwache Gestindbelt, vielleicht zu viel Weschiffe.

tigung mit sich felbst, und babei eine sittliche und religibse Mengstlästelt ließen fie bas ber Welt nicht sein, was fie unter andern Umftänden hatte werben tomen. Sie wur ein Licht, bas nur wenigen Freumben und mir Befonders leuchtete.

Wave et möglich verfeste Wilhelm, ber fich eis nen Angenblitt besonnen batte, indem nun unf einmul so vielerlei Amstande ibm zusummentreffent ersteinen, ware et möglich, duß jene sichbie herre Uche Geele, beren fille Betenntuisse auch mir mitgethellt worden find, Ihre Cante sen?

Sie haben das Sieft gelefen? fengte Matatte.

Ja! verfette Wilhelm, mit ber größten Theilnahme und nicht ohne Wirdung auf mein ganzerteben. War mir am meisten aus dieser Schrift entgegen leuchtete, war, ich möchte so sagen, die Relielichtelv der Dasepns, nicht allein ihrer selbst, sondernauch alles beston, war sie ungab, diese Selbststandigteit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, erwar insigteit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, erwar insigteit ungunehmen, was mit der ebten liebevollen.
Stimmung nicht harmonisch war.

Ev find Se, versette Natalie, billiger, ja ich durf wohl fagen, gerechter gegen diese schöne Nutur, als manche andere, benen man auch diesed Manuscript mitgetheilt hat. Ieder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und andern mit einer gewissen Kohheit zu tämpfen hat, wie viel ihn seine Bilbung kostet, und wie sehr er doch in gewissen Kallen wur an sich selbst dener, web vergist, was er andern

schulbig ist. Wie oft macht ber gute Mensch sich Borwurfe, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und boch, wenn nun eine schone Natur sich allzu zart, sich allzu gewissenhaft bilbet, ja, wenn man will, sich überbilbet, für diese scheint teine Dulbung, teine Pachsicht in der Welt zu sepn. Dennoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Ideale im Innern sind, Vorbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Reinklicht der Holladerinnen, aber ware Freundin Therese was sie ist, wenn ihr nicht eine ahnliche Idee in ihrem Hauswesen immer vorschwebte?

So finde ich also, rief Wilhelm aus, in Therefens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher
bas herz jener toftlichen Berwandten hing, jene
Natalie, die von Jugend an so theilnehmend, so
liebevoll und hulfreich war! Nur aus einem solchen
Seschlecht konnte eine solche Natur entstehen! Welch'
eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal
Ihre Boreltern und den ganzen Kreis, dem Sie angeboren, überschaue.

Ja! verfette Nafalie, Sie tonnten in einem gewiffen Sinne nicht beffer von uns unterrichtet fepn, als burch ben Auffat unferer Cante; freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von bem Linde fagen laffen. Wenn man von einem Kinde rebet, spricht man niemals ben Gegenstand, immer' mur seine hoffnungen aus.

Bilhelm hatte indeffen fonell überdacht, bag er

nun auch von Lothario's Berfunft und fruber Jugend unterrichtet fev; bie ichine Grafin erichien ibm als Rind mit ben Berlen ibrer Cante um ben Sale: aud er war biefen Perlen fo nabe gemefen, als ibre aarten liebevollen Lippen fich ju ben feinigen herun= ter neigten; er fucte biefe fconen Erinnerungen burd anbere Bebanten ju entfernen. Er lief bie Befanntichaften burch, die ihm jene Schrift verfchafft batte. Go bin ich benn, rief er aus, in bem Saufe bes murbigen Obeime! Es ift tein Saus, es ift ein Tempel, und Sie find die murbige Priefterin, ja ber Genius felbit; ich werbe mich bes Einbrude von geftern Abend zeitlebens erinnern, als ich bereintrat. und die alten Runftbilder ber frubften Jugend wieder vor mir ftanden. 3ch erinnerte mich ber mitleidigen Marmorbilder in Mignons Lied : aber diefe Bilber batten über mich nicht zu trauern, fie faben mid mit bobem Ernit an, und ichloffen meine frabeste Beit unmittelbar an diesen Augenblid. Diefen unfern alten Kamilienschat, diefe Lebensfreude mei= nes Grofvaters, finde ich bier, amifchen fo vielen andern murbigen Runftwerten aufgestellt, und mich, ben die Ratur gum Liebling biefes guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwurdigen, finde ich nun auch hier, o Gott! in welchen Berbindungen, in melder Gefellicaft!

Die weibliche Jugend hatte nach und nach bas Simmer verlaffen, um ihren fleinen Beschäftigungen nachaugeben. Bilbelm, der mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine lesten Worke bentlicher erlänen. Die Entdedung, daß einschähdbarer Phoil der ausgestellten Aunstwerke soinem Großwater angehart hatte, gab eine sahr heitene gesellige Stimmung. So wie er dunch jenes Wanusmint mit dem hause belannt worden war, so fand er sich nun auch gleichsam in seinem Erbiheile wieder. Nun minschte er Mignon au sehen; die Frennbin bat ihn, sich noch so dange zu gedulden, bis der Agst, der in die Nachbanschaft gerusen worden, wieder zurückt keine thätige Wann war, den wir schau kennen, und bossen auch die Bekenntnisse einer schan Greie erwähnten.

Da ich mich, fuhr Wilhelm fort, mitten in jemem Familientreis besinde, so ift ja mohl der Abhe,
deffen jene Schrift ermebnt, auch der nundenban,
mneutlänliche Mann, den ich in dem hause Ihnes
Moubers, nach den fettsamken Creigniffen, wiedergefunden habe? Bielleicht geben Sie mir einige mibere Auffihlusse über ibn?

Patalie versehre : iber ihn mar nieles ju fagen; manon ich am genauesten unterrichtet bin, ist der Binfus, den er auf unswe Erziehung gehabt hat. Er war, wenigstend eine Beit lung, überzeugt, daß die Erziehung sich nur an die Neigung anschließen milst; wie er jeht deutt, kann lichmist fagen. Er sehanndete: das eiste und leste am Wenschen sep Ebatigleit, und man konne niebes thun, ohne die

Mittage bagu mi baben, bine ben Infinct, ber und basu treibe. Man gibtigu , effegte er su fagen, bas Doeben geboren werben, man gibt es bei allen Run-Ren sar, weil man muß, und weil jene Wirfungen ber menfeliden Ratur famm ideinbar nacharafft -werben kinnen; aber werm man es genau betrachtet. To mirb iebe auch mur bie geringfte Kabigfeit und angeboren, und es afbt feine unbefimmte Rabigfeit. - Perr unfere zwerdentige, zerfreute Erziehung macht bie Menfeen ungewiß; fie erregt Bunfee fatt Eniche an beleben, und anftatt ben wirflichen Un: Lagen aufaubelfen, richtet fie bas Streben nach Begenftanben, bie fo oft mit ber Ratur, bie fich nach ibnen bemubt, nicht übereinstimmen. Ein Rind, ein junger Menfch, die auf ihrem eigenen Wege irve geben, find mir lieber als manche, bie auf Frembem Wege vecht wandeln. Rinden jene, ent: weber burch fich felbit, ober burd Unleitung, ben vochten Beg, das ift ben, ber ihrer Ratur genich ift, fo werben fle ibn nie verlaffen, anftatt bag biefe jeden Augenblick in Gefabr find, ein frembes Roch. abzufchitteln, und fich einer unbedingten Freiheft ju abergeben.

Es ift fonderbar, fagte Wilhelm, daß biefer merkutbige Mann auch an mir Theil genommen, und mich, wie es icheint, nach feiner Weife, wo nicht geleitet, doch wenigstens eine Zeit lang in meinen Jerthamern gefärft bat. Weere es funfrig verantworten will, baß er, in Verbindung mit meh-

reren, mich 'gleichfam jum beften hatte, muß ich wohl mit Sebulb erwarten.

3ch habe mich nicht über diese Grille, wenn fie eine ift, zu betlagen, sagte Ratalie: benn ich bin freilich unter meinen Geschwistern am besten babei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruber Lothario hätte schoner ausgebildet werden tonnen; nur hätte vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen, vielleicht hätte man ihrer Ratur etwas mehr Ernst und Stärte einstößen tonnen. Bas and Bruder Friedrich werden soll, läßt sich gar nicht denten; ich fürchte, er wird bas Opfer dieser pabagogischen Bersuche werden.

Sie haben noch einen Bruder? rief Bilbelm.

Ja! versehte Natalie, und zwar eine fehr lustige, leichtfertige Natur, und ba man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lodern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das einzige beruhigt mich, daß der Abbe, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt.

Bilhelm war eben im Begriff Nataliens Gedansten sowohl über biese Paradoren zu erforschen, als auch über bie geheimnisvolle Geselschaft von ibr Aufschlusse zu begehren, als der Medicus hereinstrat, und nach dem ersten Billommen sogleich von Mignons Justande zu sprechen anfing.

Natalie, die darauf den Felix bei der Hand nahm, sagte, sie wolle ihn zu Mignon führen, und das Kind auf die Erscheinung seines Freundes vorbereiten.

Der Argt war nunmehr mit Bilbelmen allein, und fuhr fort: 3d babe Ihnen munberbare Dinge au ergablen, die Gie faum vermuthen. Matalie last uns Raum, bamit wir freier von Dingen fprechen tounen, bie, ob ich fie gleich nur durch fie felbft erfab: ren fonnte, boch in ihrer Gegenwart fo frei nicht abgehandelt werden burften. Die fonderbare Matur bes guten Rindes, von bem jest bie Rebe ift, beftebt beinab nur aus einer tiefen Gehnfucht; bas Berlangen, ihr Baterland wiederen feben, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ift, mochteich fast fagen, bas einzige Irbifche an ibr; beibes greift nur in eine unendliche Ferne, beibe Gegenftanbe liegen unerreichbar vor biefem einzigen Gemuth. ' Sie mag in der Gegend von Mailand ju Saufe fenn, und ift in fehr fruber Jugend, burch eine Befelicaft Seiltanger, ihren Eltern entführt worben. Rabered tann man von ihr nicht erfahren, theils weil fie ju jung mar, um Ort und Namen genau angeben zu tonnen, befonders aber, weil fie einen Schwur gethan hat, feinem lebendigen Menfchen ibre Bohnung und herfunft naber zu bezeichnen. Denn eben jene Leute, die fie in der Irre fanden, und benen fie ihre Bohnung fo genau befdrieb, mit fo bringenden Bitten fie nach Saufe gu führen,

nabmen fie nur befte eiliger mit fich fort, und feers: ten Nachts in ber Berberge, ba fie glaubten, bas Rind fcblafe icon, über ben guten Kang, und betheuerten, bağ es ben Weg gurud nicht wieber fenben folite. Da ilberfiel bas arme Sefcopf eine gräßliche Bergweiffung, in ber ibm gulebt bie Dent: ter Gottes erfcbien, und es verficherte, bas fie fich feiner annehmen molle. Es fcmur barauf bei fic felbst einen beiligen Gib, baß fie kunftig nieniand mehr vertrauen, niemand ihre Gefchichte emablen und in ber Soffnung-einer unmittelbaren gottfichen Bulfe leben und fterben wolle. Selbft biefes, was ich Ihnen bier erzähle, bat'fie Natalien nicht aus: brudlich vertraut; unfere werthe Kreundin bat es aus einzelnen Meuferungen, aus Liebern und find: lichen Ihibesonnenheiten, die gerabe bas verrathen, mas fie verschweigen wollen, anfammengereibt.

Wilhelm konnte sich nunmehr menches Lied, manches Wort bieses guten Kindes erklaren. Er bat seinen Freund auf's dringenoffe, ihm ja nichts varzuenthalten, was ihm von den sanderbaren Gestängen und Bekenntnissen, des einzigen Wesens bekannt worden sep.

D! fagte ber Arzt, bereiten Sie fich auf ein fonderbares Bekenntuis, auf eine Geschichte, an der Sie, ohne fich zu erinnern, viel Antheil haben, die, wie ich fürchte, für Dob und Lobon diefes guten Geschidebend ift.

Laffen Gie mis horen, merfende Wilhelm, ish him ansorti ungehuldig.

Erinnern Sie fich, fagte ber Aust, eines geheinen, nachtlichen, weiblichen Besuchs nach ber Auflichnung bes hamlete?

Is, ichminnere mich bessen wohl! rief Wilhelm beschimt, aber ich glaubte nicht in biesem Augenblicke danauserinnert zu werden.

Biffen Sie, wer es war?

Nein! Sie erschreden mich! ums himmels uitilan, dech nicht Mignon? mer war's, sagan Sie mirts.

3ch weiß es felbft nicht.

Alle nicht Mignon?

Rein, gewiß nicht! aber Mignon mar im Biegeiff, fich ju Ihnen zu feleichen, und mulite, aus einem Bintel, mit Antsehen feben, daß eine Nakanbublerin ihr ausgebam.

Eine Rebenhuhlerin! rief Bithelm aus, reben Sie weiter, Sie verwirren mid gang und gar.

Sopn Sie fent, sagte der Aust, daß Sie diese Bestille und ich, die mindach nur einen entsemben. Raschaftlunden, wir waren genug gogualt, die wir den vorworrenen Justund diese guten Wosme, dem wir zu helsen munschen, nur so dentich einsehen worden. Durch leichtsinnige Neden Philineus und der undern Radick, durch ein gewisses Liedchen ausmerbam gewacht, war ihr der Schanke sorgiend

geworben, eine Racht bei bem Geliebten gugus bringen, obne baß fie babei etwas weiter als eine vertrauliche, gludliche Rube ju benten mußte. Die Reigung für Sie, mein Freund, mar in dem gnten Bergen icon lebhaft und gewaltsam, in Ihren Armen batte bas gute Rind icon von manchem Somers ausgerubt, fie munichte fic nun biefes Slud in feiner gangen gulle. Balb nabm fie fic vor, Sie freundlich barum ju bitten, bald hielt fie ein beimlicher Schauber wieber bavon gurud. lich gab ibr ber luftige Abend und die Stimmung bes baufig genoffenen Beine, ben Muth, bas Bageftud ju versuchen, und fich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Schon mar fie vorausgelaufen, um fich in ber unverschloffenen Stube gu verbergen, allein als fie eben die Treppe binaufgetommen war, borte fie ein Geraufch; fie verbarg fich, und fah ein weißes, weibliches Wefen in Ihr Bimmer foleichen. Sie tamen felbit bald barauf, und fie borte ben großen Riegel jufchieben.

Mignon empfand unerhörte Qual, alle bie heftigen Empfindungen einer leidenschaftlichen Eifersucht
mischten sich zu dem unerkannten Werlangen einer
dunkeln Begierde, und griffen die halb entwickelte
Natur gewaltsam an. Ihr Herz, das bisher vor
Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte,
sing auf einmal an zu stoden, und druckte wie eine
bleierne Last ihren Busen, sie konnte nicht zu Athem
kommen, sie wuste sich nicht zu helfen, sie hörte die

Sarfe bes Alten, eilte ju ibm unter bas Dach, und brachte bie Racht ju feinen gugen unter entfehlichen Budungen bin.

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und ba Wilhelm stille schwieg, suhr er fort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so exscrett und angegriffen, als der Justand des Kinbes bei dieser Erzählung; ja unsere eble Freundin machte sich Vorwürse, daß sie durch ihre Fragen und Auleitungen diese Betenntnisse hervorgelockt, und durch die Erinnerung dia lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Natalie, war kaum auf diesem Punkte seiner Erzahlung, oder vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vormir niederstürzte, und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schredlichen Nacht sich beklagte. Es wand sich wie ein Burm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammen nehmen, um die Mittel, die mir für Seist und Körper unter diesen Umständen bestannt waren, zu denten und anzuwenden.

Sie sehen mich in eine bangliche Lage, rief Bilbelm, indem Sie mich, eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen: da ihr Gemuth so gestimmt ist, so fehr ich nicht ein, was meine Gegenwart helfen funt. Sind Sie als Argt überzeugt, daß jene doppette Sehnsucht ihre Natur so weit untergruben hat, bus sie sich vom Leben abzuschelden droßt, warum soll ich burch meine Gegenwart ihre Schwerzen erneuern, und vielleicht ihr Ende bestellennigen?

Mein Freund, versetze der Auft, wo wir nicht helfen können, sind wir doch schuldig zu lindern, und wie seine Gegenkant eines gesieden Gegenkandes der Einstldungskraft ihre zeufdrende Gewalt nimmt, und die Sehnsindt in ein rusiges Schaueur verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Besspiele. Alles mit Mas und ziel! Donn eben so kann die Segenward eine verlössende Leibenschaft wieder aufachen. Sehn Sie das gute Kind, betrugen Sie sich freundlich, und lassen Sie und abwarten; was darung entsieht:

Natalie tam eben zuruck, und verlangte, baß Wilhelm ihr zu Mignon folgen follte. Sie fceine mit Felix gang glicelich zu fepn, und wird den Ferund, hoffelch, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerftreben; er war tief geruhrt von dem was er vernommen hatte, und fliechtete eine leidenschaftliche Scene. Mis er hereintrat, ergab fich gerade bas Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengemunde, theild mit lodigen, theils aufgebundenen, reichen, brammen Haaren, fuß, hatte Felix aufdem Schoole und brudte thu au thr Berg; fie fah vollig and wie ein ubgeschiebner Geist, nub ber Anabe mie bas Leben seisst; es schien, als wenn himmel und Erbe sich umarmten. Sierreichte Wilhelmen lächelnd die Hand, und sage; ich banke dir, daß du mir das Kind wieber bringst; sie hatten ihn, Gott weiß mie, entsährt, und ich konnte nicht leben zeither. So lange mein hierz auf der Erbe noch etwas bedarf, foll dieser die Rade ausfüllen.

Die Rube, woniti Mignon ihren Freund empfansigen hatte, verlegte vie Gefellschaft in goofe Justiesbewheit. Der Nest verlangte, das Albeim fie detere sein, und das nun fie swohl deperlich albgeistig im Glotigenist ochalten follte. Er fellst entformte, sich versprach in tungerzeit nieder zu bommen.

Wilhelm konnte nun Natalien in ihrem Areffebeobachten: man hatte fich nichts Befferes gewunfcht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte den reinften Ginfuß auf junge Madchen und Frauenzimmer von verschiedenem Alter, die theils in ihrem hause wohnten, theils aus der Nachbarschaft sie mehr ober wenider zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal ju ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen? benn bie Schilberung, die Ihre Laute von Ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu paffen. Sie haben sich, man fühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt. Sie waren nie genothigt, einen Schritt zurud zu thun.

Das bin ich meinem Obeim und bem Abbeichulbig, verfette Natalie, die meine Eigenheiten fo gut gu beurtheilen mußten. . 3ch erinnere mich von Jugend an faum eines lebhaftern Gindrude, ale baß ich überall die Bedurfniffe ber Menfchen fab, und ein unüberwindliches Berlangen empfand, fie ausjugleichen. Das Rind, bas noch nicht auf feinen Ru-Ben fteben tonnte, ber Alte, ber fich nicht mehr auf ben feinigen erhielt, bas Berlangen einer reichen -Ramilie nach Rinbern, die Unfabigfeit einer armen, bie ihrigen ju erhalten, jedes ftille Berlangen nach einem Gewerbe, den Trieb gu einem Talente, die Anlagen zu bundert fleinen nothwendigen Rabiafei: ten, diefe überall zu entbeden, ichien mein Auge von ber Natur bestimmt. 3ch fah, worauf mich niemand aufmertfam gemacht hatte; ich ichien aber auch nur geboren um das zu feben. Die Reize ber leblofen Natur, für die fo viele Menfchen außerft empfanglich find, batten feine Wirfung auf mich, beinab noch weniger die Reize der Runft; meine angenehmfte Empfindung war und ift es noch, wenn fich mir ein Mangel, ein Bedurfniß in ber Belt barftellte, fogleich im Beifte einen Erfat, ein Mittel, eine Sulfe aufzufinden.

Sah ich einen Armen in Lumpen, fo fielen mir bie überfluffigen Kleiber ein, die ich in den Schränken der Meinigen hatte hangen feben; fab ich Kinder, die fich ohne Sorgfalt und ohne Pflege verzehrten, so erunerte ich mich dieser oder jener Frau, der ich,

Bei Rridthum und Begnemlichteit, Langemeife abgeannett batte: fab ich viele Menfchen in einem engen Maume eingelveret, fo bachte ich, fie mußten in bie weeden Bimmer mancher Saufer und Valafte ein: auertirt werden. Diefe Art zu feben mar bei inte want naturlich, ohne bie minbeste Refferion, so bus em barifber als Rind bas winberlichfte Beng von ber Welt machte; und mehr ale effimal, burch bie fonderbarften Untrage, bie Meniden in Berlegenbeft fette. Rod eine Eigenhelt mar es, baf ich bas Gelb mar mit Deute, und fpat, ale ein Mittet, die Bedurfniffe zu befriedigen, anseben tonnte: alle meine Wohlthaten bestanden in Naturalien, und ich weiß, bag oft gening iber mich gelacht worden ift. Der Abbe fichien mich zu verfteben, er fam mir abetwill entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit biefen Bilufchen und Reigungen befannt, und lebrte -mich fie zwedmäßig befriedigen.

Naben Ste benn, fragte Bilhelin, bei der Erzieinn Ihret flethen weiblichen Belt anch die Grundfate jener sonderbaren Manner angenvinmen? laffen Sie benn unch jede Nutur fich feibit anobliden? laffen Sie benn unch die Ihrigen suchen und irren, Misgelffe thun, sich gludlich am Ziele finden, oder unafficilich in die Irre verlieren?

Nein! fugte Rutalie; biefe Art mit Menfthen gu hundeln würde gang gegen meine Gesinnungen sepn. Wer uicht im Augenblite hilft, scheint mir nie zu Helfen; wer nicht im Augenblite dath gibt, nie zu Gente's Werte. XX. W.

rathen. Gben so nothig scheint es mir, gewisse Sefete auszusprechen und ben Kindern einzuschärsen, die dem Leben einen gewissen halt geben. Ja, ich mochte beinah behaupten: es sep besser nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn und die Willfur unserer Natur hin und her treibt, und wie ich die Menschen sebe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lude zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Geset ausgefüllt werden kann.

So ift also Ihre Sandlungeweife, fagte Wilhelm, vollig von jener verschieden, welche unfere Freunde beobachten?

Ja! versete Natalie; Sie tounen aber hierans bie unglaubliche Tolerans jeuer Manner seben, daß sie eben auch mich, auf meinem Bege, gerade best wegen, weil es mein Beg ist, keinesweges storen, sondern mir in allem, was ich nur wunschen kann, entgegenkommen.

Einen umftanblichern Bericht, wie Natalie mit ihren Kinbern verfuhr, versparen wir auf eine anbere Gelegenheit.

Mignon verlangte oft in der Gefellichaft zu fepn, und man vergönnte es ihr um fo lieber, als fie fich nach und nach wieber an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebenslustiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengeben, da sie leicht mude war, gern an seinen Arm. Nun, sagte sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch fühlt er noch

immer die Begierbe, über die Sipfel ber Berge meggufpagieren, von einem Saufe auf's andere, von einem Baume auf den andern gu fcreiten. Wie beneidenswerth find die Boget, besonders wenn fie so artig und vertraulich ihre Refter bauen.

Es ward nun bald jur Gewohnheit, baf Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lud. Bar diefer beschäftigt oder nicht zu finden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Madehen in manchen Augenblicken ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder fest an Bater und Sohn, und schien eine Erennung von diesen mehr als alles zu surchen.

Natalieschien nachdentlich. Wirhaben gewünscht, burch Ihre Gegenwart, sagte sie, bas arme gute herz wieder aufzuschließen; ob wir wohl gethan haben, weißich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß durch seine Verbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umständen auß äußerste gekränkt werden musse; allein er getraute sich in seizur Ungewisheit nicht, von diesem Vorhaben zu sprechen, er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterzichtet sev.

Eben fo wenig konnte er mit Freiheit des Seiftes. Die Unterredung verfolgen, wenn seine edle Freundin von ihrer Schwester sprach, ihre guten Eigenschaften ruhmte, und ihren Austand bedauerte. Er war nicht wenig verlegen, als Natalie ihm ankundigte, daß er

die Briffe bald bier feben werbe. 3hr Gemabl. feate We, bat unn frinen anbern Simm, als ben abar-Shiebenen Grafen in ber Gemeinbe zu enfeben, burch Ginfict und Thatiafeit biefe große Anftalt in unterfluben und weiter aufaubanen. Er tommt mit ibr awand; um eine Art von Abichiebigu nehmen; er mirt nachber die verschiebenen Orte bestichen, mo bie Bemeinbe fich niebengelaffen bat; man fcheint ibn nach feinen Baufchen zu bebunbeln, und faft glanb' ich, er waat mit meiner armen Schnefter eine Reife nad America, um ja feinom Borganger recht abulich merben; und da er einmal forrebeinabibergengt ift, bag: ihm nicht wiet feble, ein Beiliger au fenn, fo mag ibm ber Bunich mandmal vor ber Seele fineben, mo maglid miest auch noch ale Martener an alimen.

## Biertes Capitel.

Det genun hatte man bieber von Fraulein Siber refe gesprochen, oft genug ibrer im Borbeigeben etmabnt, und faft jedesmal mar Wilhelm im Beariff. feiner wouen Freundin au befennen, das er jenem trefflichen Arauenzimmer fein Berg und feine Sund engeboten habe. Gin gewiffes Gefilbl, bas cuiffel uicht erflären fonnte, hielt ihn gurud; er gauberte fo lange, bis endlich Rutalie felbft mit bem bimab lifthen, befcheibnen, heibern Lächeln, bas man anibu ju feben gewohnt war, an ibm fagte: fo mus id benn bich gulest das Stillschmeigen brechen, und mid in Ihr Bertrauen gewaltfam einbeingen! Barum maden Gie mir ein Gebeimniß, mein Rround. and einer Angelegenheit, die Ihnen fo wiedig ift, und die mich felbft fo nabe angebt ? Sie haben meis ner Freundin Ihre Band angeboten; ich mifchemich nicht ohne Beruf in diese Sache, bier ift meine begitimation! hier ifeber Brief, ben fie Ibmen foribte ben fie burch mich Ihnen fenbet.

Einen Arief von Therefind rief er aud.

Ja, mein herr! und Ihr Schicfal ift entichieben, Sie find gludlich. Laffen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glud wunschen.

Bilbelm verftummte und fab vor fich bin. Ratalie fab ibn an; fie bemerkte, bag er blag mard. Ihre Freude ift ftart, fuhr fie fort, fie nimmt bie Bestalt bes Schredens an, sie raubt Ihnen bie Sprace. Mein Antheil ift barum nicht weniger berglich, weit er mich noch jum Worte tommen lagt. 36 boffe, Sie merden bantbar fevn, benn ich barf Ihnen fagen: mein Ginfluß auf Eberefens Enticbliefung war nicht gering; fie fragte mich um Rath, und, fonderbarer Beife, waren Sie eben bier, ich tonnte bie wenigen 3weifel, die meine Freundin noch begte, gludlich beffegen, bie Boten gingen lebhaft bin und wieder; bier ift ihr Entschluß! bier ift die Entwickelung! Und nun follen Sie alle ihre Briefe lefen, Sie follen in bas foone Berg Ihrer Brgut einen freien, reinen Blid thun.

Bilhelm entfaltete bas Blatt, bas fie ihm uns verfiegelt überreichte; es enthielt bie freundlichen Borte:

"Ich bin die Ihre, wie ich bin und wie Sie mich kennen. Ich nenne Sie den Meinen, wie Sie find und wie ich Sie kenne. Was an und felbst, was an unfern Verhaltnissen der Chestand verändert, werben wir durch Bernunft, frohen Muth und guten Willen zu übertragen wissen. Da uns keine Leidensschaft, sondern Reigung und Butrauen zusammen

fihrt, so wagen wir weniger als tausend andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herzlich erinnere; dafür will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen druden., Bollen Sie mein kleines Haus sogleich mit theilen, so sind wir Herr und Meister, indessen wird der Sutskauf abgeschlossen. Ich wünschte, daß dort keine neue Einrichtung ohne mich gemacht würde, um sogleich zu zeigen, daß ich das Zutrauen verdiene, das Sie mir schenken. Leben Sie wohl, lieber, liebet Freund! geliebter Bräutigam, verehrter Gatte! Therese drückt Sie an ihre Brust mit Hoffnung und Lebensfreude. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen alles sagen."

Wilhelm, bem bieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwartigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gekommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellsten Sedanten in seiner Seele. Mit Entsehen fand er lebhafte Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erstlarte jeden Sedanten der Art für Unsun, er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Vollommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Rachdem Therefe ihren Brautigam nach ihrer Art geschilbert hatte, fuhr fie fort:

"So stelle ich mir den Maun var, der mir jest feine hand anbietet. Wie er von fich felbst denst, wirft du fünftig and den Papieren schen, in melschen ex sich mir gang offen beschreibt; ich bin überzengt, baß ich mit ihm ghicklich som wende."

"Mas den Stand betrifft, so weißt du, wie ich von jeher drüber gedacht habe. Einige Menschen suhr len die Misverhältnisse der außern Justande fürchterlich, und können sie nicht übertragen. Ich will niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner Ueberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich angstigen nur die innern Misverhältnisse, ein Gesfäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schlett; viel Prunt und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Kohheit, Ingend und Pudanzteren, Bedürsniß und Erremonten, diese Berhältenisse wären's, die mich vernichten können, die Welt mag sie stempeln und schähen wir sie will."

"Wenn ich hoffe, bag wir zusammen paffen werben, fo grunde ich meinen Ansspruch vorzugsich barauf, bag er dir, liebe Natalie, bie ich so unendlich
schäfte und verehre, bag er dir ähnlich ift. Ja, er hat
von dir das edle Suchen und Streben nach dem Bestern,
wodurch wir das Gute, das wir zu finden glauben,
selbst hervordringen. Wie oft heberich dich nicht im
Stillen getadelt, bag du biesen oder jenen Wenschen

anders behandelteft, bag bu in biefem ober jenem Rall bich andere betrugft, ale ich wurde gethan baben, und boch jeigte ber Ausgang meift, baf bu Recht hatteft. Benn wir, fagteft bu, die Menfchen nur nehmen mie fie find, fo machen wir fie foleche ter: wenn wir fie bebandeln, als maren fie, mas fie fenn follten, so bringen wir sie dabin, wohin sie zu bringen find. 3ch tann meder fo feben noch bandeln. bas weiß ich recht gut. Einficht, Ordmung, Quot. Befehl, bas ift meine Sache. Ich erinnere mich noch mobl. was Jarno fagte: Therefe breffirt ibre Boglinge, Retalig bilbet fie. Ja, er ging fo weit, baf ep ' mireinft bie brep fconen Eigenfchaften : Glaube, Liebe und Soffnung vollig abiprad. Statt bes Glaubene. facto er, hat fie bie Einficht, fatt ber Liebe bie Bes hamilicifeit und flatt ber hoffnung bas gutranen. Much ich will bir gerne gestehen, eb ich bich tanntes fannte-ich nichts Soberes in ber Welt, als Klarbeit und Mugheit; nur beine Gegenmart bat mich aibermengt, belebt, übermunden, und beiner iconen hoben Seele tret' ich gerne ben Rang ab. Much meinen Kreund verebre ich in eben bemfelben Sinn; feine Rebenebeldreibung ift ein emiges Suchen und-Micht= finden: aber nicht bas leere Suchen, fonbern bas munderbare, gutmuthige Suchen begabt ihn, er wahnt, man fonne ihm bas geben, was hur vou ihm tammen taun. Go, meine Liebe, ichabet mir auch diegmal meine Alarheit nichts; ich tenne meinen Getten beffer, ald er fich felbft fennt, und ich achte

ihn nur um besto mehr. Ich sehe ihn, aberich übersehe ihn nicht, und alle meine Einsicht reicht nicht hin zu ahnen, was er wirfen kann. Wenn ich an ihn benke, vermischt sich sein Bild immer mit dem beinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwep solchen Menschen anzugehören. Aber ich will es werth sepn dadurch, daß ich meine Pflicht thue, dadurch, daß ich erfillte, was man von mir erwarten und hoffen kann."

"Ob ich Lothario's gedenke? Lebhaft und taglich. Ihn kann ich in der Gesellschaft, die mich im Geiste umgibt, nicht einen Augenblick missen. De wie bezbaure ich den trefflichen Mann, der durch einen Juzgendsehler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe gewollt hat. Wahrlich ein Wesen, wie du, ware seiner mehr werth als ich. Dir konnt' ich, dir mußt' ich ihn abtreten. Laß und ihm sepn, was nur möglich ist, bis er eine wurdige Gattin sindet, und auch dann laß und zusammen seyn und zusammen bleiben."

Was werden nun aber unfre Freunde fagen? begann Natalie. — Ihr Bruder weiß nichts bavon? —
Nein! fo wenig als die Ihrigen, die Sache ist dießmal nut unter und Beibern verhandelt worden.
Ich weiß nicht, was Lydie Therefen für Grillen in
ben Kopf gefeht hat; sie scheint dem Abbe und Jarno
zu mißtrauen. Lydie hat ihr gegen gewisse geheime

Berbindungen und Plane, von benen ich wohl im allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingeflößt; und bei diesem entscheibenden Schritt ihres Lebens wollte ich niemand als mir einigen Einfluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon fruber übereingesommen, daß sie sich wechselsweise ihre "Heirath nur melden, sich darüber nicht zu Rathe ziehen wollten.

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruber, sie lud Wilhelmen ein, einige Worte dazu zu seten, Therese hatte sie darum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermuthet anmelden ließ. Auf's freundlichste ward er empfangen, auch schien er sehr munter und scherzhaft, und konnte endlich nicht unterlassen zu sagen: eigentlich komme ich hieher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen; sie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal getabelt, schone Ratalie, daß wir uns um so vieles betummern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, überall seine Spione zu haben. Nathen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagacität sehen!

Die Selbstgefälligteit, womit er diese Worte ausfprach, die schallhafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten beibe, daß ihr Geheimniß entdeat sey. Natalie antwortete lächelnd: wir sind viel tunftlicher, als Sie benten, wir haben bie Auflöfung bes Wäthfeld, mich ebe ed und aufgegeben wurde, ichen zur Papieve gebracht.

Sie kberreichte ihm mit diesen Worten ben Brief an Lothario, und war zufrieden, ber kleinen Ueberraschung und Beschämung, die man ihnen zugedacht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt mit einiger Verwunderung, überlief es nur, stannte, ließ es and ber hand sinten, und sah sie beide mit großen Augen, mit einem Andbruck der Ueberraschung, ja des Entschend an, den man auf sainem Gesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Book.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging in der Stube auf und ab. Was soll ich sagen? rief er aus, oder soll ich's sagen? Ed fann tein Geheimnis bleiben, die Verwirrung ist nicht zu vermeiden. Also denn Geheimnis gegen Geheimnis! Lieberraschung gegen lieberraschung! Liperese ist nicht die Lochter ihrer Mutter! das hindernis ist gehoben: ich somme hierder, Sie zu bitten, das edle Mädchen zu einer Verbindung mit Lotharto vorzubereiten.

Jarno fah die Befturjung der beiden Freunde, welche die Augen jur Erde niederschlugen. Dieser Fall ift einer von denen, fagte et, die fich in Gesells swaft am schlechteften ertragen laffen. Was jeder dabei zu denten hat, bentt es am beften in der Cinfamenin; ich wenigstand erhitte mir auf eine Stunde

Urlaub. Er eilte in ben Gurten, Wilhelm folgte ihm mechanisch, aber in ber Ferne.

Rad Berlauf einer Stunde fanben fie fich wieber gufummen. Bilbelm nabm bas Bort undfagte: sonft, ba ich ohne 3wed und Plan feicht, ja leicht: feetig bebte, tamen mir Areundichaft, Liebe, Weigung, Butrauen mit offenon Armen entgegen, ja fie brangten fich au mar: jest, ba es Ernft wirb, fcbeint bas Schiefal mit mir einen anbern Weg zu nehmen. Der Entschluß. Cherefen meine Sand anzubieten, ift vielleicht ber enfe, ber gang bein aus mir felbit commt. Dit tieberlegung machte ich meinen Dlan, meine Vernunft war vollig bamit einig, und burch die Bufage bestrefflichen Mabrbens murben allemeine Doffmungen erfüllt. Dun brudt bas fonderbarfte Befåid muine andgeftredte Sand nieber. Eberefe reicht mir die fariae von ferne, wie im Traume, ich tann fie nicht fuffen, und bas foone Bilb verlift mich auf emin. Go lebe benn mobi, bu fcones Bilb! und ibe Mither ber reichften Shaffeligfeit, bie ibr euth barum ber verfammelt!

Er schwieg einen Augenblick ftill, fab vor fich bin, umb Jarno wollte reden. Laffen Sie mich boch noch etwas lagen; fiel Withelm ihm ein; benn um mein ganzes Selchick wird ja doch diefimal das Loos geworfen. Ju biofom Augenblick fournt mir der Eindruck zu hulfe, ben Lothario'd Segenwart, bet'in weben Andlick mir einprügte, und der mir beständig gebtieben ift. Diefer Mann verdient jede

Art von Reigung und Freundschaft, und ohne Aufopferung läßt fich feine Freundschaft benten. Um feinetwillen war es mir leicht, ein unglickliches Mäbchen zu bethbren, um seinetwillen soll mir möglich werden, ber wurdigsten Braut zu entsagen. Gehen Gie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte, und sagen Sie ihm, wozu ich bereit bin.

Jarno versehte hierauf: in solchen gallen halte ich bafür, ist schon alles gethan, wenn man sich nur nicht übereilt. Laffen Sie und teinen Schritt ohne Lothario's Cinwilligung thun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Jurucktunft ober feine Briefe rubig.

Er ritt weg und hinterließ bie beiben Freunde in ber größten Behmuth. Sie hatten Zeit, sich biese Begebenheiten auf mehr als Eine Beise zu wiederbolen und ihre Bemerkungen barüber zu machen. Run siel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderbare Erslärung so gerade von Jarno angenommen, und sich nicht um die nähern Umstände erkundigt hatten. Ja Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel begen; aber auf's höchste stieg ihr Erstaunen, ja ihre Berwirzung, als den andern Tag ein Bote von Cheresen ankam, der solgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So feltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nach= senben, und bich ersuchen, mir meinen Brautigam eilig au schieden. Er soll mein Gatte werden, was man auch für Plane macht, mir ihn zu ranben. Gib ihm inliegenden Brief! Nur vor feinem Zengen, es mag gegenwärtig fepn wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt Folgendes:
"Bas werden Sie von Ihrer Therese denken, wenn
sie auf einmal, leidenschaftlich, auf eine Verbindung
dringt, die der ruhigste Verstand nur eingeleitet zu
haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten,
gleich nach dem Empfang des Briefes abzareisen.
Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun drepfach
Gellebter, da man mir Ihren Besit rauben oder
wenigstens erschweren will."

Bas ift zu thun'? rief Bilhelm aus, als er biefen Brief gelesen batte.

Noch in keinem Fall, versette Natalie, nach einigem Nachdenken, hat mein Herz und mein Verstand so geschwiegen, als in diesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß.

Ware es möglich? rief Bilhelm mit heftigfeit aus, bag Lothario felbst nichts bavon wußte, ober wenn er davon weiß, daß er mit uns das Spiel verstedter Plane ware? hat Jarno, indem er unsern Brief gesehen, das Mahrchen aus dem Stegreise ersfunden? Burde er uns was anders gesagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen waren? Bas tann man wollen? Bas für Absichten tann man haben? Bas tann Therese für einen Plan meinen? Ja, es läßt sich nicht läugnen, Lothario ist von geheimen Birkungen und Verbindungen umgeben, ich

habe felbst erfahren, daß man thatig ift, daß man sich in einem gewissen Sinne um die Handlungen, um die Schickale medrerer Menschen befünmert, amb sie zu leiten weiß. Von den Endzweden dieser Seheimnisse versiehe ich nichts, aber die neueste Abssicht, nier Theresen zu entreißen, sehe ich nur allyn dewisich. Unseiner Seite mahlt man nier das mögsliche Since Lothario's, viellsicht nur zum Scheine, vor; auf der andern sehe ich meine Seliedte, meine verehrte Brunt, die mich an ihr herz ruft. Was foll ich unterlassen?

Nur ein wenig Geduld I fagte Natalie, nur eine entze Bebentzeit! In biefer sonderbaren Verlitübfung weiß ich nur so viel, daß wir das, was unwiederstringlich ich, nicht ibereisen fellen. Green ein Mahreiten, gegen einen tanklitien Plan fiehen Beharelichert und Angheit und bei; es muß fich dulb anftlären, ob die Sache wahr ober ob fie erfunden ist. Har mein Bruder wirklich Hoffnung, fich mit Therefen zu verbinden, so ware er grunfam, fim ein Bild auf ewig zu entreißen, in dem Angenbilde, du er ihm so freundlich erscheint. Laffen Se und nur abwarten, ob er etwas davon weiß, ob er felbst gianbt, ob er felbst gianbt, ob er felbst gianbt, ob er felbst gianbt, ob er felbst

Diefen Grunden ihres Raths tem glillteficherivelfe ein Brief von Lotharfo zu Milfe: Ich fichte Jarnb nicht wieder zurüt, fchrieb er; von meiner hand eine Belle ist dir mehr, als bie umftanblichken Worte sines Boten. Ich bin gewiß, baß Aberese nicht die Cochter

Tochter ihrer Mutter ist, und ich kann die hoffnung, fie zu besihen, nicht aufgeben, bis sie auch überzeugt ist, und alsbann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheibet. Laß ihn, ich bitte bich, nicht von beiner Seite! Das Gluc, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, biese Ungewißheit soll nicht lange dauern.

Sie feben, wie die Sache fteht, fagte fie freundlich zu Wilhelmen: geben Sie mir Ihr Chrenwort, nicht aus dem Saufe zu geben.

Ich gebe es! rief er aus, indem er ihr die hand reichte; ich will dieses haus wider Ihren Willen nicht verlaffen. Ich dante Gott und meinem guten Beift, daß ich dießmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Natalie fchrieb Therefen ben gangen Berlauf und erflarte, baß fie ihren Freund nicht von fich laffen werbe; fie fchidte jugleich Lotharib's Brief mit.

Therese antwortete: "Ich bin nicht wenig verwundert, daß Lothario selbst überzengt ist, benn gegen seine Schwester wird er sich nicht auf diesen Brad verstellen. Ich bin verdrießlich, sehr verdrießlich. Es ist besser, ich sage nichts weiter. Am besten ist's, ich komme zu bir, wenn ich nur erst die arme Lydie untergebracht habe, mit der man grausam umgeht. Ich surche, wir sind alle betrogen, und werden so betrogen, um nie in's Klare zu kommen. Wenn der Freund meinen Sinn hatte, so entschlüpste er dir doch, und wurfe sich an das Herz seiner The-

refe, bie ibm bann niemand entreißen follte : aber ich, fürchte ich, foll ihn verlieren und Lothario nicht wieder gewinnen. Diefem entreißt man Ludien, in= dem man ibm die Soffnung, mich befigen zu tonnen. von weitem zeigt. 3ch will nichts weiter fagen, bie Bermirrung wird noch größer werben. Db nicht in= deffen die iconften Berhaltniffe fo verschoben, fo un= tergraben und fo gerrüttet werden, daß auch bann, mennalles im Rlaren fenn wird, boch nicht wieder gu helfen ift, mag bie Beit lehren. Reift fic mein Kreund nicht los, fo tomme ich in wenigen Tagen, um ibn bei bir aufzusuchen und fest zu balten. Du munderft bid, wie diefe Leidenschaft fic beiner The= refe bemachtiget bat. Es ift feine Leibenschaft, es ift Ueberzengung, baß, ba Lothario nicht mein wer= den tonnte, biefer neue Freund bas Glud meines Lebens machen wird. Sag' ibm bas, im Namen bes fleinen Anaben, ber mit ibm unter ber Gide fas und fich feiner Theilnahme freute! Gag' ibm bas, im Namen Therefens, die feinem Antrage mit einer berglichen Offenheit entgegen fam! Dein erfter Traum, wie ich mit Lothario leben murde, ift weit von meiner Geele weggeruct: ber Tranm, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, ftebt noch gang gegenwärtig vor mir. Achtet man mich fo menia, daß man glaubt, es fen fo mas Leichtes, diefen mit jenem aus bem Stegreife wieber umzutaufden ?"

Ich verlaffe mich auf Sie, fagte Natalie zu Bil= helmen, indem fie ihm den Brief Theresend gab; Sie entfliehen mir nicht. Bebenken Sie, daß Sie-das Glud meines Lebens in Ihrer hand haben! Mein Daseyn ist mit dem Daseyn meines Bruders so ins nig verdunden und verwurzelt, daß er keine Schmerzen fühlen kann, die ich nicht empfinde, keine Freude, die nicht auch mein Slud macht. Ja ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das herz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl seyn kann, das über alles Bedurfniß hinaus befriedigt.

Sie hielt inne, Bilhelm nahm ihre Sand und rief: D fahren Sie fort! es ift die rechte Beit zu einem mahren wechselseitigen Bertrauen; wir haben nie nothiger gebabt, und genauer zu tennen.

Ja, mein Freund! sagte sie ladelnd, mit ihrer ruhigen, fanften, unbeschreiblichen Sobeit, es ist vielleicht nicht außer ber Zeit, wenn ich Ihnen sage, baf alles, was und so manches Buch, was und die Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Rabroben erschienen sev.

Sie haben nicht geliebt? rief Bilhelm aus. Rie ober immer! verfebte Ratalie.

## Fünftes Capitel.

Sie waren unter biefem Gefprach im Garten aufund abgegangen, Natalie hatte verschiedene Blumen von feltsamer Gestalt gebrochen, die Bilhelmen vollig unbekannt waren und nach deren Namen er fragte.

Sie vermuthen mobl nicht, fagte Natalie, für wen ich biefen Straug pflude? Er ift fur meinen Obeim bestimmt, bem wir einen Besuch machen Die Sonne ideint eben fo lebhaft nach bem Saale ber Vergangenheit, ich muß Sie biefen Augenblid bineinführen, und ich gebe niemals bin, obne einige von den Blumen, die mein Obeim befondere begunftigte, mitzubringen. Er mar ein fon= derbarer Mann und ber eigenften Gindrude fabig. Rur gewiffe Offangen und Thiere, für gewiffe Menichen und Gegenden, ja fogar zu einigen Steinarten hatte er eine entschiedene Reigung, die felten er= flårlich war. Benn ich nicht, pflegte er oft zu fagen, mir von Jugend auf fo febr miderstanden batte, wenn ich nicht gestrebt hatte, meinen Berftand in's weite und allgemeine auszubilden, so mare ich der

;

befdranttefte und unerträglichfte Denfch geworben: benn nichts ift unerträglicher, als abgeschnittene Eigenheit an bemjenigen, von bem man eine reine, geborige Thatigfeit fordern fann. Und boch mußte er felbst gesteben, daß ihm gleichsam Leben und Athem ausgeben murbe, wenn er fich nicht von Beit ju Beit nachfabe, und fich erlaubte, bas mit Leiben= ichaft ju genießen, mas er eben nicht immer loben und entfculbigen fonnte. Meine Schulb ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht vollig habe in Ginstimmung bringen tonnen. Bei folden Gelegenheiten pflegte er meift uber mich zu icherzen und zu fagen : Natalien fann man bei Leibesleben felig preifen, ba ihre Matur nichts forbert, ale was die Welt municht und braucht.

Unter biesen Worten waren sie wieder in das Hauptgebäude gelangt. Sie führte ihn durch einen geräumigen Gang auf eine Thure zu, vor der zwey Sphinze von Granit lagen. Die Thure selbst war auf ägpptische Weise oben ein wenig enger als unzten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerlichen Anblick vor. Wie angenehm ward man daher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste Heiterkeit auflöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Aunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aushoben. In die Wände waren verhältnismäßige Bogen vertieft, in denen größere Sarkophagen

## Fünftes Capitel.

Sie waren unter diesem Gesprach im Garten aufund abgegangen, Natalie hatte verschiedene Blumen von feltsamer Gestalt gebrochen, die Wilhelmen vollig unbekannt waren und nach deren Namen er fragte.

Sie vermutben wohl nicht, fagte Natalie, für wen ich biefen Strauß pflude? Er ift fur meinen Dheim bestimmt, bem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne icheint eben fo lebhaft nach bem Saale ber Vergangenheit, ich muß Sie biefen Augenblid bineinführen, und ich gebe niemals bin, ohne einige von den Blumen, die mein Obeim befondere begunftigte, mitzubringen. Er mar ein fonderbarer Mann und der eigensten Gindrude fabig. Rur gewiffe Pflangen und Thiere, für gewiffe Menichen und Gegenden, ja fogar ju einigen Steinarten hatte er eine entschiedene Neigung, die felten er= flårlich war. Benn ich nicht, pflegte er oft ju fagen, mir von Jugend auf fo febr widerstanden batte, wenn ich nicht gestrebt hatte, meinen Berftand in's weite und allgemeine auszubilden, fo mare ich ber

befdranttefte und unerträglichfte Menfc geworben: benn nichte ift unerträglicher, ale abgeschnittene Gigenheit an bemienigen, von bem man eine reine, gehörige Thatigfeit fordern fann. Und doch mußte er felbst gesteben, bag ibm gleichfam Leben und Athem ausgeben murbe, wenn er fich nicht von Beit au Beit nachfahe, und fich erlaubte, bas mit Leiben= fcaft ju genießen, mas er eben nicht immer loben und entfdulbigen fonnte. Meine Schuld ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht vollig babe in Ginftimmung bringen tonnen. Bei folden Gelegenheiten pflegte er meift über mich zu icherzen und zu fagen : Natalien fann man bei Leibesleben felig preifen, ba ihre Matur nichts forbert, als was die Welt municht und braucht.

Unter biesen Worten waren sie wieder in das Hauptgebäude gelangt. Sie führte ihn durch einen geräumigen Gang auf eine Thure zu, vor der zwey Sphinre von Granit lagen. Die Thure selbst war auf ägoptische Weise oben ein wenig enger als unzten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerlichen Anblick vor. Wie angenehm ward man daher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste Heiterkeit auflöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aushoben. In die Wände waren verhältnismäßige Bogen vertieft, in denen größere Sarkophagen

fanben ; in den Ofeilern bazwischen fab man fleinere Deffnungen, mit Afchentaftchen und Gefaben geschmudt; bie übrigen Rlachen ber Bande und bes Gewolbes fab man regelmäßig abgetheilt, und amiichen beitern und mannichfaltigen Ginfaffungen. Rrangen und Bierratben beitere und bedeutenbe Beftalten in Kelbern von verschiebener Große gemablt. Die arciteftonischen Glieber waren mit dem iconen nelben Marmor, ber in's Rothliche hinuberblickt, befleibet, bellblaue Streifen von einer glaclichen demifchen Composition abmten ben Lasurstein nach, und gaben, indem fie gleichfam in einem Gegenfat bas Auge befriedigten, bem Gangen Ginbeit und Berbindung. Alle biefe Pracht und Bierbe ftelltefich in reinen arditettonifden Berbaltniden bar, und fo ichien jeder, der bineintrat, über fich felbft erhoben au fenn, indem er durch bie aufummentreffenbe Runft erft erfuhr, mas ber Menich fen und mas er fenn founc.

Der Thure gegenüber sah man auf einem prachtigen Sartophagen das Marmorbild eines wurdigen Mannes, an ein Polster gelehnt. Er hielt eine Rolle vor sich, und schien mit stiller Aufmertsamteit darauf zu blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Borte, die sie enthielt, bequem lesen konnte. Es stand darauf: Gedenke zu leben.

Ratalie, indem fie einen verwelften Strauf megnahm, legte ben frifchen vor das Bitb bes Obeime; benn er felbft mar in ber Sigur vorgeftellt, und į

Wilhelm glaubte sich noch ber Juge bes alten herrn zu erinnern, den er bamals im Walbe gesehen hatte. — hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Natalie, bis dieser Saal fertig war. In seinen letten Jahren hatte er einige geschickte Kunftler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Beichnungen und Cartone zu diesen Gemählben ause sinnen und bestimmen zu belsen.

Bilbelm fonnte fich nicht genug ber Gegenstanbe freuen, die ibn umgaben. Welch ein Leben, rief er aus, in diesem Saale ber Bergangenheit! Man tonnte ihn eben fo gut den Saal der Gegenwart und ber Infunft nennen. Go mar alles und so wirb alles fenn! Richts ift verganglich, ale ber eine, ber genießt und guschaut. Sier biefes Bilb ber Mutter, die ihr Rind an's Berg brudt, wird viele Generationen gludlicher Mutter überleben. Nach Jahrhunderten vielleicht erfreut fich ein Bater biefes bartigen Mannes, ber feinen Ernft ablegt, und fich mit feinem Gobne nedt. Go verschamt wird burch alle Beiten die Braut figen, und bei ihren ftillen Bunichen noch bedurfen, daß man fie trofte, baß man ihr gurebe; fo ungebulbig wirb ber Brautigam auf der Schwelle borchen, ob er bereintreten barf.

Wilhelms Augen schweiften aufungahlige Bilber umher. Bom erften frohen Triebe ber Kinbheit, jedes Glied im Spiele nur zu brauchen und zu üben, bis zum ruhigen abgeschiedenen Ernfte bes Weifen, Tonnte man in fconer lebenbiger Folge sehen, wie ber Mensch teine angeborne Neigung und Fähigkeit besitht, ohne sie zu brauchen und zu nuten. Bon dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn das Mädchen verweilt, den Krug aus dem klaren Wasser wieder heraufzuheben, und indessen ihr Bild gefällig betrachtet, bis zu jenen hohen Feyerlichkeiten, wenn Könige und Wölker zu Zeugen ihrer Verbindungen die Götter am Altare anrusen, zeigte sich alles bebeutend und kräftig.

Es mar eine Belt, es mar ein Simmel, ber ben Beschauenden an biefer Statte umgab, und außer ben Gedanken, welche jene gebildeten Geftalten erregten, außer ben Empfindungen, welche fie einfloß= ten, ichien noch etwas anderes gegenwärtig ju fenn. wovon der gange Dienich fich angegriffen fublte. Much Miibelm bemerfte es, obne fic bavon Rechenfchaft geben ju tonnen. Bas ift bas? rief er aus, bas, unabhangig von aller Bedeutung, frei von allem Mitgefühl, bas uns menfchliche Begebenbeiten und Schickfale einflogen, fo ftart und augleich fo anmuthig auf mich zu wirfen vermag? Es fpricht and bem Gangen, es fpricht aus jedem Theile mich an, ohne daß ich jenes begreifen, ohne daß ich biefe mir befondere jueignen tonnte! Belden Bauber abn' ich in diefen Rlachen, diefen Linien, diefen Soben und Breiten, diefen Maffen und Karben! Bas ift es, das diefe Riguren, auch nur obenbin be= trachtet, icon ale Bierrath fo erfreulich macht! 34 ich fühle, man tonnte hier verweilen, ruben, alles

mit ben Augen faffen, fich gludlich finben und gang etwas andres fuhlen und benten, als bas, was vor Augen fiebt.

Und gewiß! fonnten wir beschreiben, wie gludlich alles eingetheilt war, wie an Ort und Stelle burch Berbindung ober Gegensat, durch Einfarbigteit ober Buntheit, alles bestimmt, so und nicht anbers erschien als es erscheinen follte, und eine so vollsommene als beutliche Wirkung hervorbrachte, so wurden wir ben Leser an einen Ort verseten, von bem er sich sobald nicht zu entsernen wunschte.

Nier große marmorne Candelaber ftanden in den Eden des Saals, vier fleinere in der Mitte um einen sehr schon gearbeiteten Sartophag, der feiner Große nach eine junge Person von mittlerer Gestalt fonnte enthalten baben.

Natalie blieb bei biefem Monumente stehen, und indem sie die Sand darauf legte, sagte sie: mein guter Oheim hatte große Vorliebe zu diesem Werte bes Alterthums. Er sagte manchmal: nicht allein die ersten Blüthen fallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Kaumen verwahren konnt, sondern auch Früchte, die am Zweige hangend und noch lange die schönste Hoffnung geben, indeß ein heimlicher Wurm ihre frühere Reise und ihre Zerstörung vorbereitet. Ich sürchte, suhr sie fort, er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, das sich unserer Pflege nach und nach zu entziehen und zu dieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

Mis fie im Begriff waren wegzugehen, fagte Datalie: ich muß Sie noch auf etwas aufmertfam ma-Bemerten Sie biefe halbrunden Deffnungen in ber Sobe auf beiben Seiten! Sier tonnen bie Chore ber Sanger verborgen fteben, und biefe ehr= nen Bierrathen unter dem Gefimse bienen, bie Teppide zu befeffigen, bie nach ber Berordnung meines Dheims bei jeder Bestattung aufgehangt merben follen. Er konnte nicht ohne Mufit, besonders nicht obne Gefang leben, und hatte babei die Eigenheit, baß er die Sanger nicht feben wollte. au fagen: bas Theater vermobnt und gar au febr. bie Mufit bient bort nur gleichsam bem Auge, fie begleitet die Bewegungen, nicht die Empfindungen. Bei Oratorien und Concerten ftort une immer die Gestalt bes Musicus; bie mabre Musit ift allein fur's Dhr; eine fcone Stimme ift bas allgemeinfte, was fich benten last, und indem bas eingeschränfte Individuum, das fie hervorbringt, fich vor's Auge ftellt, gerftort es ben reinen Effect jener Allgemein= beit. 3ch will jeden feben, mit dem ich reben foll, benn es ift ein einzelner Menfch, beffen Geftalt und Charafter die Rede werth oder unwerth macht: bingegen wer mir fingt, foll unfichtbar fevn; feine Geftalt foll mich nicht bestechen ober irre machen. - fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht der Beift jum Geifte, nicht eine taufenbfaltige Belt jum Muge, nicht ein himmel gum Menfchen. wollte er auch bei Instrumentalmufiten die Orchefter fo viel als möglich verstedt haben, weil man burch die mechanischen Bemühungen und durch die nothdurftigen, immer seltsamen Gebärden der Instrumentenspieler so sehr zerstreut und verwirrt merde.
Er psiegte daher eine Musik nicht andere als mit zugeschlossen Augen anzuhören, um sein ganzes Dafepn auf den einzigen, reinen Genuß des Ohre zu
concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, als fie bie Rinder in bem Gange heftig laufen und ben Felix rufen borten: Nein ich! nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thure herein; sie war außer Athem, und konnte kein Wort fagen; Felix, noch in einiger Entfernung, rief: Mutter Therese ist da! die Kinder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Wignon lag in Nataliens Armen, ihr herz wochte gewaltsam.

Bbfes Rind, fagte Natalie, ift bir nicht alle beftige Bewegung unterfagt? Sieh, wie bein herz schlagt?

Laf es brechen! fagte Mignon, mit einem tiefen Genfzer; es foligt fcon ju lange.

Man hatte sich von bieser Verwirrung, von bieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie flog auf Natalien zu, umarmte fie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Bilshelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an, und fagte: nun, mein Freund, wie sieht es, Sie haben

Als fie im Begriff waren wegzugeben, fagte Datalie: ich muß Sie noch auf etwas aufmertfam maden. Bemerten Sie diese halbrunden Deffnungen in ber Bobe auf beiben Seiten! Bier tonnen bie Chore ber Sanger verborgen fteben, und biefe ehrnen Bierrathen unter bem Gefimse bienen, bie Teppiche ju befeftigen, die nach ber Berordnung meines Dheims bei jeder Bestattung aufgehangt merben follen. Er tonnte nicht obne Mufit, besonders nicht ohne Befang leben, und hatte babei die Eigenheit, bağ er bie Sanger nicht feben wollte. au fagen: bas Theater verwohnt und gar gu febr, die Mufit bient bort nur gleichfam bem Auge, fie begleitet bie Bewegungen, nicht die Empfindungen. Bei Oratorien und Concerten ftort und immer bie Seftalt bes Musicus; die mahre Musit ift allein fur's Dhr; eine fcone Stimme ift bas allgemeinfte, mas fich benten last, und indem bas eingefchrantte Individuum, das fie hervorbringt, fich vor's Auge Rellt, jerftort es ben reinen Effect jener Allgemein-3ch will jeden feben, mit dem ich reben foll, benn es ift ein einzelner Menfc, beffen Geftalt unb Charafter bie Rede werth ober unwerth macht: bingegen wer mir fingt, foll unfichtbar feyn; feine Beftalt foll mich nicht bestechen ober irre machen. - fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht der Geift jum Geifte, nicht eine taufenbfaltige Belt jum Muge, nicht ein Simmel gum Menfchen. Gben fo wollte er auch bei Inftrumentalmufifen bie Orchefter fo viel als möglich verftedt haben, weil man burch die mechanischen Bemuhungen und durch die nothe durftigen, immer seltsamen Gebarden der Inftrumentenspieler so sehr zerftreut und verwirrt merde. Er pfiegte daher eine Mufit nicht anders als mit zugeschlossenen Augen anzuhören, um sein ganzes Dassepu auf den einzigen, reinen Genuß des Ohrs zu concentriern.

Sie wollten eben ben Saal verlaffen, als fie die Rinder in bem Gange heftig laufen und ben Felir rufen borten: Nein ich! nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thure herein; sie war außer Athem, und konnte kein Wort fagen; Felix, noch in einiger Entfernung, rief: Mutter Therese ist da! die Kinder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Wignon lag in Nataliens Armen, ihr herz vochte gewaltsam.

Bofes Rind, fagte Natalie, ift bir nicht alle beftige Bewegung unterfagt? Sieh, wie bein Berg Solfat?

Laf es brechen! fagte Mignon, mit einem tiefen Senfaer; es foligat fcon au lange.

Man hatte sich von bieser Verwirrung, von bies fer Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrut. Sie flog auf Natalien zu, umarmte fie und das gute Kind. Dann wendete fie fich zu Bilbelmen, sah ihn mit ihren flaren Augen an, und fagte: nun, mein Freund, wie sieht es, Sie haben

sich boch nicht irre machen laffen? Er that einem Schritt gegen fie, sie sprang auf ihn zu und hing am feinem Halfe. Omeine Therese! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja auf ewig bie Deine! rief fie unter ben lebhafteften Ruffen.

Felix zog fie am Rode und rief: Mutter Therese, ich bin auch ba! Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon suhr auf einmal mit ber linten hand nach bem herzen und indem sie den rechten Arm heftig ausstrecte, fiel sie mit einem Schrei zu Nataliens Kugen für tobt nieder.

Der Schreden war groß; teine Bewegung bes herzens noch bes Pulses war zu spuren. Wilhelm nahm sie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf, ber schlotternde Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart des Arztes gab wenig Trost; er und der junge Wundarzt, den wir schon tennen, bemuhten sich vergebens. Das liebe Geschopf war nicht in's Leben zurüchzurufen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei der hand und führte ihn aus dem 3immer. Er war stumm und ohne Sprache, und hatte den Muth nicht ihren Augen zu begegnen. So saß er neben ihr auf dem Canapee, auf dem er Natalien zuerst angetroffen hatte. Er dachte mit großer Schnelle eine Neihe von Schickseln burch, oder vielmehr er bachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entsernen konnte. Es gibt

Augenblide bes Lebens, in welchen die Begebenbeiten, gleich geflügelten Bebericbiffden, por und fic bin und wieder bewegen, und unaufhaltsam ein Gewebe vollenden, das mir mehr ober meniger felbst gesponnen und angelegt haben. Mein Kreund, fagte Therese! mein Geliebter! indem fie bas Stillichweigen unterbrach, und ihn bei ber Sand nabm: lag und biefen Augenblid feft aufammenbalten, wie wir noch oftere, vielleicht in abuliden Rallen, werden zu thun haben. Dies find bie Ereigniffe, welche ju ertragen man gu zweven in ber Belt fevn muß. Bedente, mein Freund, fuble, baß bu nicht allein bift, zeige, baß bu Beine The= refe liebft, querft baburch, daß bu beine Schmer= sen ibr mittheilft! Sie umarmte ibn und ichloß ibn fanft an ihren Bufen; er faßte fie in feine Mrme, und brudte fie mit heftigfeit an fic. Das arme Rind, rief er aus, fuchte in traurigen Augenbliden Sout und Buflucht an meinem un= fichern Bufen; lag bie Sicherheit des beinigen mir in biefer ichredlichen Stunde ju gute fom= Sie bielten fich fest umschloffen, er fühlte ibr Berg an feinem Bufen ichlagen, aber in feinem Geifte mar es obe und leer; nur die Bilber Dignone und Rataliens schwebten wie Schatten vor feiner Ginbilbungefraft.

Natalie trat herein. Gib und beinen Segen! rief Therese, laß und in diesem traurigen Augen= blid vor dir verbunden sepn. — Wilhelm hatte

fein Beficht an Therefens Salfe verborgen ; er war gludlich genug, weinen zu tonnen. Er berte Ratalien nicht tommen, er fab fie nicht, nur bei bem Rlang ihrer Stimme verdoppelten fich feine Thra-Bed Gott aufammenfügt, will ich nicht scheiben, fagte Natelie lachelnb, aber verbinden fenn ich euch nicht, und fann nicht loben, baß Schmerz und Reigung bie Erinnerung an meinen Bruder wollig aus euren Bergen ju verbannen icheint. Bilbelm rif fic bei biefen Borten aus ben Armen 200 wollen Ste bin? riefen beibe Therefend. Frauen. Laffen Sie mich bas Rind feben, rief er and, bas ich getobtet babe! Das Unglud, bas wir mit Angen feben, ift geringer, ale wenn unfere Einbildungetraft bas lebel gewaltfam in unfer Gemuth einfentt; laffen Gie und ben abgefchiebenen Engel feben! Seine beitere Miene wird und fagen, daß ihm wohl ist! - Da bie Kreundinnen den bewegten Jungling nicht abbalten tonnten, folgten fe ihm, aber ber gute Urgt, ber mit bem Chirurgus ihnen entgegen tam, bielt fie ab, fic der Berbliche= nen ju nabern, und fagte : Salten Gie fich von biefein traurigen Gegenstande entfernt, und erlauben Sie mir, baf ich ben Reften biefes fonberbaren Befens, fo piet meine Runft vermag, einige Dauer gebe. 3ch will bie icone Runft, einen Rorper nicht allein zu balfamiren, fonbern ibm auch ein lebenbiges Anfehn gu erhalten, bei biefem geliebten Befcopfe fogleich anmenden. Da ich ihren Dob poraussah, habe ich alle Anstalten gemacht, und mit diesem Gehülfen hier soll mir's gelingen. Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Zeit, und verlanz gen Sie das liebe Kind nicht wieder zu sehen, bis wir es in den Saal der Bergangenheit gebracht haben.

Der junge Chirurgus hatte jene merkwirdige Instrumententasche wieder in Handen. Bon wem tann er sie wohl haben? fragte Wilhelm den Arzt. Ich tenne sie sehr gut, versehte Natalie, er hat sie von seinem Bater, der Sie damals im Balbe versband.

D so habe ich mich nicht geirrt, rief Wilhelm, ich erkannte das Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte mich zuerst wieder auf die Spur von meiner Wohlthaterin. Wie viel Wohl und Webe überdauert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Faben halten noch immer! Wie vieler Menschen letten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind nach nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schonken Augenblick meines Lebens, da ich verwundet auf derterbe lag, und Ihre hülfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgsalt für mein Leben besorgt-war, dessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Freunde batten nicht lange Beit, fich über

biese traurige Begebenheit zu unterhalten, unb-Fränlein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufzuklären: denn es wurden Fremde gemeldet, die, als sie sich zeigten, keinesweges fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbe traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein angenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu sinden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aufsuchen: indessen sep'n Sie mir nach einer so langen Abwesenheit beralich begrüßt.

Lothario reichte ihr die Hand, und versette: wenn wir einmal leiden und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in der Gegenwart des geliebeten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verslange teinen Einstuß auf Ihre Entschließung, und mein Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ist noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksel und das Schicksel meines Kreundes gerne in die Hande lege.

Das Gefprach wendete sich sogleich zu allgemeinen, ja, man darf fagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trenute sich bald zum Spazierengehen in einzelne Paare. Natalie war mit Lothario, Therese mit dem Abbe gegangen, und Wilhelm war mit Jarno auf dem Schlosse geblieben.

Die Ericeinung der brev Freunde in bem Augen= blid, ba Bilhelmen ein fcwerer Schmerz auf ber Bruft lag, batte, ftatt ibn ju gerftreuen, feine Laune mereist und verschlimmert; er war verbrieflich und aramobnisch, und fonnte und wollte es nicht verbeb= len, als Jarno ibn über fein murrifdes Stillichmei= men zur Rebe feste. Bas braucht's ba weiter? rief Bilbelm aus. Lothario fommt mit feinen Beiftan= ben, und es mare munderbar, menn jene gebeimnisvollen Machte bes Thurms, die immer fo geschäftig findeiest nicht auf une mirten, und ich weiß nicht mas für einen feltfamen 3med mit und an und aude führen follten. Go viel ich biefe beiligen Manner Tenne, scheint es jederzeit ihre lobliche Absicht, bas Derbundene ju trennen und bas Getrennte ju verbinben. Bas baraus fur ein Gewebe entfteben tann, mag wohl unfern unbeiligen Augen ewig ein Rathfel bleiben.

Sie find verdrießlich und bitter, fagte Jarno, das ist recht fcon und gut. Wenn Sie nur erst eine mal recht bofe werden, wird es noch besser sevn.

Dazu tann auch Rath werden, verfette Wilhelm, und ich fürchte fehr, bag man Luft hat, meine angeborne und angebilbete Gebulb biegmal auf's auferfte zu reizen.

So mochte ich Ihnen benn boch, fagte Jarno, inbeffen, bis wir feben, wo unfere Geschichten hinaus wollen, etwas von bem Thurme erzählen, gegen ben Sie ein großes Mißtrauen zu begen scheinen. Es fieht bei Ihnen, verfeste Wilhelm, wenn Sie es auf meine Berftreuung hin wagen wollen. Mein Gemuth ift so vielfach beschäftigt, daß ich nicht weiß, ob es an diesen wurdigen Abenteuern ben schuldigen Theil nehmen fann.

3d laffe mich, fagte Jarno, burch Ihre ange= nebme Stimmung nicht abichreden, Gie über biefen Bunft aufzuflaren. Gie halten mich fur einen ge= gescheibten Rerl, und Sie follen mich auch noch für einen ehrlichen balten, und, mas mehr ift, biegmal hab' ich Auftrag. - 3ch munichte, verfeste Bilbelm, Sie fprachen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen mich aufzutlaren; und ba ich Sie nicht ohne Migtrauen horen fann, warum foll ich Sie anhoren? - Wenn ich jest nichts Befferes gu thun babe, fagte Jarno, als Mabrchen zu erzählen, fo haben Sie ja auch wohl Zeit, Ihnen einige Aufmertianifeit ju widmen; vielleicht find Sie baju geneigter, wenn ich Ihnen gleich anfangs fage: alles was Sie im Thurme gefeben haben, find eigentlich nur noch Reliquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei bem es anfange ben meiften Gingeweihten großer Ernft mar, und über bas nun alle gelegentlich nur laceln.

Alfo mit biefen murdigen Beiden und Borten spielt man nur, rief Wilhelm aus, man fuhrt uns mit Feverlichteit an einen Ort, ber und Ehrfurcht einfloft, man last uns die wunderlichften Erscheinungen seben, man gibt und Rollen voll herrlicher,

geheimnistreicher Spruche, bavon wir freilich das wenigste verstehn, man eröffnet uns, daß wir bisher Lehrlinge waren, man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher. — Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno, es enthält viel Gutes: denn jene allgemeinen Spruche sind nicht ans der Luft gegriffen; freilich scheinen sie demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Ersahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Nahe ist. — Gewiß ganz nah, versetzte Wilhelm, so ein Amulet sollte man immer auf der Brust tragen. — Nun, sagte Jarno lächelnd: wer weiß, ob der Inhalt nicht einmal in Ihrem Kopf und Herzen Plaß sindet.

Jarno blidte hinein, und überlief die erfte Salfte mit den Angen. Diefe, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Aunksinnes, wovon andere sprechen mögen; die zwepte handelt vom Leben, und da bin ich besser zu Sause.

Er fing barauf an, Stellen zu lesen, sprach bazwischen und knupfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. Die Neigung der Jugend zum Geheimniß, zu Eeremonien und großen Worten ist außerordentlich, und oft ein Zeichen einer gewissen Liefe des Charakters. Man will in diesen Jahren sein ganzes Wesen, wenn auch nur dunkel und unbestimmt, erzeissen und berührt fühlen. Der Jüngling, der vieles ahnet, glaubt in einem Geheimnisse viel zu sinden, in ein Geheimnis viel legen und durch dass

felbe wirten zu muffen. In biefen Gefinnungen beftartte ber Abbe eine junge Gefellicaft, theile nach feinen Grundfaben, theile aus Reigung und Bewohnheit, ba er mohl ebemale mit einer Befellichaft in Berbindung fand, die felbft viel im Berborgenen gewirft baben mochte. 3ch fonnte mich am wenigsten in biefes Wefen finden. 3ch mar alter, als bie aubern, ich batte von Jugend auf flar gefeben, und minichte in allen Dingen nichts als Rlarbeit; ich hatte fein anderes Intereffe, als bie Welt au tennen wie fie war, und ftedte mit diefer Liebhaberen bie übrigen besten Gefahrten an, und faft batte barüber unfere gange Bilbung eine falfche Richtung genommen: benn wir fingen an, nur bie Rebler ber anbern und ibre Befdranfung au feben, und und felbit für treffliche Wefen zu halten. Abbe fam und an Sulfe und lebrte und, bag man bie Menichen nicht beobachten muffe, obne fich fur ibre Bildung ju intereffiren, und daß man fich felbft eigentlich nur in der Thatigfeit zu beobachten und au erlaufchen im Stanbe fev. Er rieth uns jene erften' Kormen ber Gefellithaft beiaubehalten : es blieb baber etwas Gefebliches in unfern Bufammenfunften, man fab mobl bie erften mpftischen Ginbrude auf die Ginrichtung bes Gangen, nachber nahm es, wie durch ein Gleichniß, die Geftalt eines Sandwerts an, bas fich bis gur Annft erbob. Daber tamen die Benennungen pon Lebrlingen, Gebuffen und Meiftern. Wir wollen mit eigenen

Angen feben und und ein eigenes Archiv unferer Beltkenntniß bilden; daber entstanden die vielen Confestionen, die wir theils felbst fdrieben, theils mozu wir andere veranlaßten, und aus benen nach: ber die Lebrighre ausammengesett murben: Dicht allen Menfchen ift es eigentlich um ihre Bilbung au thun; viele munichen nur fo ein hausmittel jum Wohlbefinden, Recepte jum Reichthum und ju jeber Art von Gludseligfeit. Alle biefe, bie nicht auf ibre Rufe gestellt fenn wollten, murben mit Mn= ftiffcationen und anderm Solus Polus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Bir fprachen nach unferer Urt nur biejenigen los, bie lebbaft fühlten, und beutlich befannten, wogu fie geboren feven, und die fich genug geubt batten, um, mit einer gemiffen Kroblichfeit und Leichtigkeit, ihren Weg zu verfolgen.

So haben Sie sich mit mir sehr übereilt, verfeste Wilhelm: benn was ich tann, will oder soll, weiß ich, gerade seit jenem Augenblick, am allerwenigken. — Wir sind ohne Schuld in diese Verwirrung gerathen, das gute Glud mag uns wieder heraushelsen; indessen horen Sie nur: dersenige, au dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn haben und zugleich zur That fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die Chat belebt, aber beschränkt.

36 bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lefen Sie mit

von diesen munderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrafen haben mich ichon verwirrt genug gemacht. - Go will ich bei der Ergablung bleiben, fagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwidelte, und nur mandmal einen Blid binein that. 3d felbft babe ber Gefellichaft und ben Menichen am wenigsten genubt; ich bin ein febr fcblechter Lebrmeifter, es ift mir unerträglich zu feben, wenn jemand ungeschickte Berfuche macht, einem Irrenden muß ich gleich gu= rufen, und wenn es ein Nachtwandler mare, ben ich in Gefahr fabe, geraden Beges ben Sals ju bre: den. Darüber batte ich nun immer meine Doth mit bem Abbe, ber behauptet, ber Irrthum fonne nur burch bas Irren getheilt merben. Much über Sie baben wir und oft gestritten; er batte Sie befonders in Gunft genommen, und es will icon etwas beißen, in bem boben Grabe feine Aufmertfamteit auf fich zu gieben. Gie muffen mir nach= fagen, daß ich Ihnen, wo ich Sie antraf, die reine Babrheit fagte. - Gie baben mich wenig gefcont, fagte Wilhelm, und Gie icheinen Ihren Grundfagen treu gu bleiben. - Bas ift benn ba gu iconen, verfette Jarno, wenn ein junger Menich von mancher= lei guten Anlagen eine gang falfche Richtung nimmt ? - Bergeihen Sie, fagte Wilhelm, Sie haben mir ftreng genug alle fabigfeit jum Schaufpieler abgefprocen; ich geftebe Ihnen, bag, ob ich gleich biefer Runft gang entfagt babe, fo fann ich mich boch uu= moglich bei mir felbit bagu für gang unfabig erflaren-

- Und bei mir, fagte Jarno, ift es boch fo rein entichieden, bag mer fich nur felbit fpielen fann, fein Schausvieler ift. Wer fich nicht bem Sinn und ber Bestalt nach in viele Gestalten vermanbeln fann. verdient nicht diefen Namen. Go baben Sie, jum Beispiel, den Samlet und einige andere Rollen recht gut gesvielt, bei benen Ihr Charafter, Ihre Geftalt und die Stimmung bes Augenblide Ihnen gu gute tamen. Das mare nun für ein Liebhabertheater und fur einen jeden gut genug, ber feinen andern Beg vor fich fahe. Man foll fich, fuhr Jarno fort, indem er auf die Rolle fab, por einem Talente buten, bas man in Bollfommenheit auszuüben nicht hoffuung bat. Man mag es barin fo meit bringen, als man will, fo wird man boch immer gulett, menn und einmal bas Berdienst bes Meisters flar wird. ben Berluft von Beit und Rraften, die man auf eine folde Vfufderen gewendet hat, fcmerglich bedauern.

Lefen Sie nichts! fagte Wilhelm, ich bitte Sie instandig, sprechen Sie fort, erzählen Sie mir, klderen Sie mich auf! Und so hat also der Abbe mir zum Hamlet geholfen, indem er einen Geist herbeischaffte? — Ja, benn er versicherte, daß es der einzige Wcg sep, Sie zu heilen, wenn Sie heilbar waren. — Und darum ließ er mir den Schleier zuruck, und hieß mich sliehen? — Ja, er hoffte sogar mit der Vorstellung des Hamlets sollte Ihre ganze Lust gebüßt sepn. Sie wurden nacher das Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte

das Gegentheil und behielt Recht. Bir ftritten noch felbigen Abend nach der Vorstellung darüber. — Und Sie haben mich also spielen sehen? — D gez gewiß! — Und wer stellte denn den Geist vor? — Das kann ich selbst nicht sagen, entweder der Abbe oder sein Zwillingsbruder, doch glaub' ich dieser, denn er ist um ein weniges größer. — Sie haben also auch Geheimnisse unter einander? — Freunde können und mussen Geheimnisse vor einander haben; sie sind einander doch kein Geheimniss.

Es verwirrt mich schon bas Andenken dieser Berworrenheit. Klaren Sie mich über ben Mann auf, bem ich so viel schuldig bin, und bem ich so viel Borwurfe ju machen habe.

Was ihn uns so schabbar macht, versete Jarno, was ihm gewissermaßen die Herrschaft über uns alle erhält, ist der freie und scharse Blick, den ihm die Natur über alle Aräste, die im Menschen nur wohnen, und wovon sich jede in ihrer Art auchsilden läßt, gegeben hat. Die meisten Menschen, selbst die vorzüglichen, sind nur beschränkt; jeder schäßt gewisser, nur die will er ausgebildet wissen. Ganz entgegengesest, wirtt der Abbe, er hat Sinn für alled, Lust an allem, es zu erkennen und zu befördern. Da muß ich doch wieder in die Wolle sehen! suhr Jarnofort: Nur alle Menschen machen die Menscheit aus, nur alle Kräste zusammengenommen die Welst. Diese sind unter sich oft im Widerstreit, und indem

fe fic au zerftoren fuchen balt fie die Natur aufammen und bringt fie wieder bervor. Bon dem gering: ften thierischen Sandwerfetriebe bis gur bochten Ausübung der geiftigen Runft, vom Lallen und Jandgen des Rindes bis jur trefflichen Meußerung des Redners und Gangers, vom erften Balgen der Anaben bis zu den ungeheuren Anstalten, wodurch Lander erbalten und erobert werben, vom leichteften Boblwollen und ber flüchtigften Liebe bis gur beftig= ften Leidenschaft und jum ernstesten Bunde, von bem reinsten Gefühl der finnlichen Gegenwart bis au. den leifesten Abnungen und Soffnungen der entfernt= teften geiftigen Butunft, alles bas und weit mehr liegt im Menfchen, und muß ansgebilbet werben; aber nicht in einem, fondern in vielen. Jede Un= . lage ift wichtig, und fie muß entwidelt werben. Benn einer nur bas Schone, ber andere nur bas Rubliche beforbert, fo machen beibe gufammen erft einen Menfchen aus. Das Nubliche beforbert fic Telbst, denn die Menge bringt es bervor, und alle famnen's nicht entbebren; bas Schone muß beforbert werben, benn meniat ftellen's bar, und viele bedürfen's.

Salten Sie inne! rief Wilhelm, ich habe bas alles gelesen. — Nur noch einige Zeilen, versette Jarno, hier find' ich ben Abbe gang wieber; eine Kraft beherricht bie andere, aber teine tann die anbere bilben; in jeder Anlage liegt auch allein bie Reaft fich zu vollenden; bas verfteben fo wenig Meu-

fden, bie boch lebren und mirten wollen. - Und ich verftebe es auch nicht, verfette Wilhelm. - Sie werden über diesen Text den Abbe noch oft genug boren, und fo laffen Sie und nur immer recht deut= lich feben und festbalten, mas an uns ift, und mas wir an uns ausbilben fonnen: laffen Gie und gegen die andern gerecht fepn, denn mir find nur in fo fern ju achten, als wir ju ichaben miffen. - Um Gottes willen! feine Centengen weiter! ich fuble, fie find ein ichlechtes Seilmittel fur ein verwundetes Berg. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer graufamen Bestimmtheit, mas Gie von mir erwarten, und wie und auf welche Beife Sie mich aufopfern wollen. - Jeden Berbacht, ich verfichere Sie, merben Sie uns funftig abbitten. Es ift Ihre Sache au prufen und au mablen, und bie unfere, Ihnen beiguftehn. Der Menfch ift nicht eber gludlich, als bis fein unbedingtes Streben fich felbst feine Begrangung bestimmt. Nicht an mich halten Sie fich, fondern an den Abbe; nicht an fich benten Sie, fonbern an bas, was Sie umgibt. Lernen Sie jum Beispiel Lothario's Trefflichkeit einsehen, wie fein Ueberblick und feine Thatigkeit ungertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortfcreiten ift, wie er fich ausbreitet und jeben mit fortreift. Er führt, wo er auch fep, eine Belt mit fic, feine Gegenwart belebt und feuert an. Seben Sie unfern auten Medicus bagegen! Es icheint gerade bie entgegengefeste Natur gu fepn.

iener nur in's Sange und auch in die Ferne wirkt, fo richtet diefer feinen bellen Blid nur auf die nachften Dinge, er verschafft mehr bie Mittel gur Thatigfeit, ale daß er die Thatigfeit bervorbrachte und belebte: fein Sandeln fieht einem guten Birthfcaften volltommen abnlich, feine Birtfamteit ift Rill, indem er einen jeden in feinem Rreis beforbert; fein Biffen ift ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Nehmen und Mittheilen im Rlei= nen. Bielleicht fonnte Lothario in einem Tage ger= ftoren, woran biefer Jahre lang gebaut hat; aber vielleicht theilt auch Lothario, in einem Augenblick, andern die Rraft mit, das Berftorte bundertfältig wieder berguftellen. - Es ift ein trauriges Ge= fchaft, fagte Wilhelm, wenn man über die reinen Vorzuge der andern in einem Augenblide benten foll, da man mit fich felbft uneine ift; folche Betrachtungen fteben bem rubigen Manne mohl an, nicht dem, der von Leidenschaft und Ungewißbeit bewegt ift. - Rubig und vernünftig zu betrachten ift au feiner Beit icablich, und indem wir uns gemob= nen, über die Borguge anderer zu denten, ftellen fich bie unfern unvermerft felbit an ihren Dlat, und jebe faliche Thatiafeit, wozu und die Phantaffe lockt, wird alsbann gern von und aufgegeben. freien Sie wo moglich Ihren Geift von allem Arg= . wohn und aller Mengitlichfeit! Dort fommt ber Abbe, sepn Sie ja freundlich gegen ihn bis Sie noch mehr erfahren, wie viel Dant Gie ihm fculbig / find. Der Schalt! Da geht er zwischen Natalien und Therefen, ich wollte wetten, er dentt fich was aus. So mie er überhaupt gern ein wenig das Schickfal spielt, so läßt er auch nicht von der Liebz, haberep, manchmal eine heirath zu stiften.

Bilhelm, beffen leidenschaftliche und verdrießeliche Stimmung durch alle die klugen und guten Borte Jarno's nicht verbeffert worden war, fand hochft undelicat, daß fein Freund, gerade in diesem Augenblick, eines folchen Verhaltniffes erwähnte, und sagte, zwar lächelnd, doch nicht ohne Bitterkeit: ich dachte, man überließe die Liebhaberen, heirathen zu stiften, Versonen, die sich lieb baben.

## Sechstes Capitel.

Die Gefellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Frennde sahen sich genothigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Courser geneldet, der einen Brief in Lothario's eigene Hande übergeben wollte; der Mann ward vorgeführt, er sahrustig und tüchtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmickvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrto, sich nicht, es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Mariane nachgeschieft hatte, und der nicht wieder zurückgesommen war. Eben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und fast verdrieß- lich fragte: wie heißt sein Herre?

Das ift unter allen Fragen, verfette ber Courier mit Befdeidenheit, auf die ich am wenigften zu autmarten weiß; ich hoffe ber Brief wird das Nothige vermelben; mundlich ist mir nichts aufgetragen.

Es sop wie ihm fep, versette Lothario mit Lachein, da sein herr das Butrauen zu mir hat, mir so hasensubig zu schreiben, so soll er und willsommen fepu. Er wird nicht lange auf sich warten laffen, verfeste ber Courier mit einer Berbeugung, und entfernte fic.

Bernehmet nur, sagte Lothario, die tolle abgeschmadte Botschaft. Da unter allen Gasten, so
schweibt der Unbekannte, ein guter humor der angenehmste Gast seyn soll, wenn er sich einstellt, und
ich denselben als Reisegesährten beständig mit mir
herumführe, so bin ich überzeugt, der Besuch, den
ich Ew. Gnaden und Liebden zugedacht habe, wird
nicht übel vermerkt werden, vielmehr hoffe ich mit
der sämmtlichen hohen Familie vollkommener Zufriebenheit anzulangen, und gelegentlich mich wiederzu
entsernen, der ich mich, und so weiter, Graf von
Schnedensus.

Das ift eine neue Familie, fagte ber Abbé.

Es mag ein Bicariatsgraf fepn, verfette Jarno. Das Geheimniß ift leicht zu errathen, fagte Ratalie; ich wette, es ift Bruber Friedrich, der uns fcon feit dem Tobe bes Oheims mit einem Befuche drobt.

Getroffen! schone und weiße Schwester, rief jemand aus einem naben Busche, undzugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor; Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. Wie? rief er, unser blonder Schelm, der soll mir auch hier noch erscheinen? Friedrich ward aufmerksam, sah Wilhelmen an und rief: wahrlich, weniger erstaunt war' ich gewesen, die berühmten Ppramiden, die boch in Aegypten so sest feben, oder das Grab des Konias Mausolus, das, wie man mir versichert

hat, gar nicht mehr eriftirt, hier in dem Garten meines Oheims gu finden, als Euch meinen alten Freund und vielfachen Wohlthater. Sept mir besonders und schönftens gegrüßt!

Machdem er rings berum alles bewilltommt und gefüßt hatte, fprang er wieder auf Wilhelmen los, und rief: Saltet mir ibn ja warm biefen Selben, Beerführer und bramatifden Philosophen! 3ch habe ibn bei unferer erften Befannticaft ichlecht, ja, ich barf wohl fagen, mit ber Bechel friffrt, und er bat mir boch nachber eine tuchtige Tracht Solige erfpart. Er ift großmuthig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne feine Rebenbubler zu baffen. Dicht etwa, bag er feinen Reinden Roblen auf's Saupt fammelte, welches, wie man fagt, ein fcblechter Dienft fenn foll, ben man jemanden erzeigen fann, nein, er fchidt vielmehr ben Krennden, bie ibm fein Madden entfubren, gute und treue Diener nach, bamit ibr Rus an feinen Stein ftoge.

In biesem Geschmad fuhr er unaufhaltsam fort, ohne daß jemand ihm Einhalt zu thun im Stande gewesen ware, und da niemand in dieser Art ihm erwiedern konnte, so behielt er das Wort ziemlich allein. Verwundert euch nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in heiligen und Profanseribenten; ihr sollt erfahren, wie ich zu diesen Kenntnissen gelangt bin. Man wollte von ihm wissen, wie es ihm gehe, wo er herkomme; allein er

tonnte vor lanter Sittenfprachen und alten Gefchich= ten nicht zur deutlichen Erflarung gelangen.

Natalie fagte leife ju Therefen: feine Art von Luftigfeit thut mir webe! ich wollte wetten, baf ihm babei nicht wohl ift.

Da Friedrich, außer einigen Spagen, bie ibm Jarno erwiederte, teinen Anflang für feine Boffen in ber Gefellichaft fand, fagte er: es bleibt mir nichts übrig als mit ber ernsthaften Kamilie auch ernsthaft gu werden, und weil mir, unter folden bedenklichen Umftanben, fogleich meine fammtliche Gunbenlaft fower auf die Seele fallt, fo will ich mich turg und gut ju einer Generalbeichte entschließen, wo ihr aber, meine werthen herrn und Damen, nichts vernehmen follt. Diefer eble Freund hier, bem icon einiges non meinem Leben und Thun befannt ift, foll es ul: lein erfahren, um fo mehr, als er allein barnach zu fragen einige Urfache bat. Waret 3hr nicht neugierig an wiffen, fubr er gegen Wilhelmen fort, wie und mo? wer! wann und warum? wie fiebt's mit ber Conjugation des griechischen Berbi Whileo, Dbi= Lou? und mit den Derivativis diefes allerliebsten Beitwortes aus?

Somit nuhm er Wilhelmen bei'm Arme, fuhrte ihn fort, indem er ihn auf alle Beife brudte und tabte.

Raum war Friedrich auf Wilhelms Jimmer getommen, als er im Fenster ein Pubermesser liegen fand, mit der Juschrift: Gebenke mein. Ihr bebt hebt eure werthen Sachen gut auf! sagte er; mahrlich bas ist Philinens Pubermesser, das sie Euch jenen Tag schenkte, als ich Euch so gerauft hatte. Ich
hoffe, Ihr habt des schönen Madchens seistig dabei
gedacht, und versichere Euch, sie hat Euch auch nicht
vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon lange aus meinem Herzen verbannt hatte,
so wurde ich Euch nicht ohne Neid ansehen.

Reben Sie nichts mehr von biesem Geschöpfe, versehte Wilhelm. Ich langne nicht, daß ich ben Eindruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werben konnte, aber das war auch alles.

Pfui! fchamt Euch, rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verlaugnen? und Ihr habt fie fo complet geliebt, als man es nur munichen fonnte. Es verzing tein Tag, daß Ihr dem Madchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts übrig, als sie Euch zulest wegzupußen, und dem rothen Officierchen ist es denn auch endlich gegluckt.

Wie? Sie waren ber Officier, ben wir bei Philinen antrafen, und mit bem fie wegreif'te?

Ja, verfette Friedrich, ben Gie fur Marianen bielten. Bir haben genug über den Irrthum gelacht.

Belde Graufamteit! rief Bilhelm, mich in einer folden Ungewisheit zu laffen.

Und noch dazu den Courier, den Sie und nachfcidten, gleich in Dienfte zu nehmen! verfette Friedrich. Es ift ein tuchtiger Rerl, und ift diefe Beit micht von unferer Seite getommen. Und bas Midchen lieb' ich noch immer fo rafend, wie semals. Mir hat fie's gang eigens angethan, daß ich mich gang nabezu in einem mothologischen Falle befinde, und alle Lage befurchte verwandelt-zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre andgebreitete Gelehrfamteit iher? Ich hore mit Berwunderung der feltsamen Manterin, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehnig auf

alte Geftichten und Rabein ju fpreiben.

Muf die infligite Betfe, fagte Kriedrich, bin ich gelehrt und zwar febr gelehrt worben. Philinoift min bei mir, wir baben einem Duchter bas alte Schlof eines Mittergates abgemiethet, worfn wir bie Die Robolbe, auf's luftigfte leben. Dort haben wir eine awar rompenbibje, aber boch ausgesuchte Biellothet aefunden, enthaltend eine Bibel in Rolio, Guttfriedd. Chronit, gwer Banbe Theatrum Europabum, bie "Acerra Philologica, Grophii Schriften und noch einige minder wichtige Bacher. Run hattem wir benn bod, wenn wir ausgetobt batten, mandmal lange Weile, wir mollten fefen, und ebe wir's und werfahen, ward unfere Beile noch lander. Endlich Patte Philine ben berrlichen Ginfall, bie fammtlichen Buder auf einem großen Tifc auffuschlagen, wir festen und gegeneinander und lafen gegeneinunder, und immer nur ftellenweife, and einem Duch wie aus bem andern. Das war nun eine rechte Luft! Bir glaubten wirftich in guter Gefellichaft zu febn,

wo man für unfthidlich balt, irgend eine Materie au lange fortfeben, ober wohl gar grundlich erörtern in wollen; wir glaubten in lebhafter Gefellichaft gu fenn, mo foind bas andere jum Wort tommen laft. Diefe : Unterbaltung geben wir und regelmäßig alle Tageund merben baburd nach und nach fo gelehrt, bag wir und felbft barüber vermunbern. Schon finden mir nichte Noues mehr unter der Sonne, ju allem bietet und unfere Biffenfchaft einen Beieg an. Wir bariiren biefe Brt und zu unterrichten auf gar vielerlei Beife. Mandmal lefen mir nach einer alten verdorbenen Sandubr, bie in einigen Minuten ausgelaufen . tft : Sonell brebt fie bas andere berum, und fangt aus einem Buche ju lefen an, und taum ift wieder ber Sand im untern Glafe, fo beginnt bas andere fcon mieder feinen Epruch, und fo ftubiren wir wirflich anf mabrhaft grabemifche Beife, nur bag wir fürzere Stunden haben, und unfere Ctudien außerft mannichfaltig finb.

Diefe Collheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal: so ein lustiges Paar beisammen ist; wie aber das lowere Paar so lange beisammen bleiben Tann, das ist mir nicht so bald begreiflich.

Das ift, rief Friedrich, eben das Glud und das Unglud: Philine darf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen, sie ist guter hoffnung. Un= förmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Oloch kurz, ehe ich weg ging, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. Pfnt Leufel! fagte sie, und wendete bas Gesicht ab, die leibhafte Frau Melina! das garftige Bild! Man sieht doch gang niederträchtig aus!

3ch muß gesteben, verfette Bilhelm lachelnd, baß es ziemlich tomisch senn mag, Euch als Bater und Mutter beisammen zu seben.

Es ift ein recht narrischer Streich, fagte Friebrich, daß ich noch zuleht als Water gelten foll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich der verwunschte Besuch, den sie Euch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Bas für ein Befuch?

Ihr werbet das Andenken baran doch nicht ganz und gar verschlasen haben? Das allerliebste, fühlbare Gespenst jener Nacht, wenn Ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist, doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Baterschaft beruht überhanpt nur auf der Ueberzeugung; ich bin überzeugt und also bin ich Water. Da seht Ihr, daß ich die Logit auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es wo nicht ein nüßlicher doch angenehmer Weltbürger werden.

Indeffen die Freunde fich auf diefe luftige Beife von leichtfertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gefellichaft ein ernsthaftes Gesprach angefangen. Raum hatten Friedrich und Biebelm fich ent-

fernt, als der Abbe bie Freunde unvermertt in einen Sartenfaal fuhrte, und, als fie Plat genommen hatten, feinen Bortrag begann.

Wir haben, fagte er, im Allgemeinen behauptet, baß Fraulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sev; es ist nothig, baß wir uns hierüber auch nun im Einzelnen erklaren. Hierist die Geschichte, die ich sobann auf alle Weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete.

Rrau von\*\*\* lebte bie erften Jahre ihres Chestandes mit ihrem Gemabl in dem besten Berneb: men, nur batten fie bas Unglud, daß bie Rinber, au benen einigemal hoffnung mar, tobt gur Belt famen, und bei bem britten bie Merate ber Mutter beinahe ben Tob verfundigten, und ibn bei einem folgenden ale gang unvermeiblich weiffagten. Man war genothigt, fich ju entschließen, man wollte bas Cheband nicht aufheben, man befand fich, burgerlich genommen, ju mobl. Frau von \*\*\* fuchte in ber Ausbildung ihres Geiftes, in einer gewiffen Reprasentation, in den Kreuben der Gitelfeit, eine Art von Enticadiaung für das Mutterglud, bas ibr versagt mar. Sie fab ibrem Gemahl mit febr viel Beiterfeit nach, alder Meigung zu einem Krauengimmer faßte, welche die gange Saushaltung verfab, eine icone Gestalt und einen febr foliben Charafter batte. Frau von \*\*\* bot nach furger Beit einer Einrichtung felbst bie Sande, nach welcher bas gute Madden fich Therefens Bater überließ, in ber Beforgung bes hauswesens fertfuhr und gegen bie Fean vom hause fast noch mehr Dienstfertigkeit und Erg bung als vorher bezeigte.

Rad einiger Beit evflarte fie fich guter Soffnung, und die beiden Chelente tanten bei biefer Belegenbeit, obwohl and gang verfchiedenen Anlaffen, auf einerlei Gebenten. herr bon \*\*\* minichte bas Rind feiner Geliebten als fein rechtmäßiges im Saufe einzuführen, und Krau von \*\*\*, verdrieflich, baß durch die Indiscretion ihres Austes ihr Bustand in Die Rachbarichaft hatte ver lauten wollen, bachte burde ein untergeschobenes Kind fich wieder in Unfebn an feben, und burd eine folde Rachalebigfeit ein Uebergewicht im Saufe zu erhalten, bad fie unter ben übri: gen Umftanden zu verlieren fürchtete. Gie mur gurudbaltender als ibr Gemabl, fie mertte ibm feinen Wunfch ab, und mußte, ohne ibm entdegen gu gebu, eine Erflarung zu erleichtern. Gie machte ibre Bebingungen, und erhielt faft alles, mas. fie verlaugte, . und so entitand bas Testament, worin so wenig-für bad Rind geforgt zu febn ichien. Der alte Arat war geftorben, man wendete fic an einen innen, thatis gen, gefcheibten Mann, er warb gut belobit, und er tonnte felbit eine Chre barin fuchen, die Unichid: lichfeit und lebereilung feines abgefdiebenen Colle: gen ins licht au feben und au verbeffern. Die mabre Mutter willigte nicht ungern ein, man fpielte bie Berftellung febr gut. Therefe tam jur Belt, und wurde einer Stiefmutter jugeeignet, indeß ihre

magre, Mutter: ein Opfer, diefer Werftellung ward, indam fie sich zu fruch wieder herauswagte, starb, und den guten. Mann trostlos hinterließ.

Reau von \*\*\* batte indeffen gang ihre Abficht emeicht, fie batte vor ben Angen ber Belt ein lies benetweirbiges Rind, mit bem fir übertrieben para= birte, fie mar augleich eine Nebenbublerin los geworben, beren Berbaltniß fie benn bod mit neibifden Mugen anfab, und beren Ginfluß fie, für bie Bufunft wenigstens, beimlich fürchtete; fie überhäufte bas Rind mit Bartlichfeit, und wußte ihren Gemahl in vertranlichen Stunden burch eine fo lebbafte Theils mabme an feinem Berlud bergeftalt an fich zu zieben. bal er fich ibr, man tann wohl fagen, gang ergab. fein Gludund bas Glud feines Rindes in ihre Sanbe leate, und faum furze Beit vor feinem Tobe, und noch gewillermeben nur durch feine ermachfene Lodtur, mieder herr im Saufe mard. Das war, icone Therefe, bas Geheimniß, bas Ihnen Ihr franter Baser wahrscheinlich so gern entdect batte, bas ist's, was ich Ihnen jest, eben ba ber junge Freund, ber durch die fonderbarfte Merfnipfung von der Belt Ibr Brantigam geworben ift, in ber Gefellichaft fehlt, muftanblich vorlegen wollte. Dier find die Daviere, the auf's ftrengfte bemeifen, was ich behauptet babe. Sto werben baraus jugleich erfahren, wie lange ich feben biefer Gutbedung auf ber Gpur mar, und mie ich bonderft fest aur Gewißeit fommen fenntes mie id nicht magte, meinem Freund etwas von ber Dog= lichteit des Gluds ju fagen, ba es ihn zu tief getrankt haben murbe, wenn diese hoffnung jum zweptenmale verschwunden mare. Sie werden Lydiens Argwohn begreifen: benn ich gestehe gern, daß ich die Reigung unseres Freundes zu diesem guten Madchen keineswegelbegunstigte, seitdem ich seiner Berbindung mit Theresen wieder entgegen sah.

Niemand erwiederte etwas auf biefe Geschichte. Die Frauenzimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurud, ohne derfelben weiter zu ermahnen.

Man hatte Mittel genug in der Nahe, die Gefellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen,
auch bot die Gegend so manche Reize dar, daß man
sich gern darin theils einzeln, theils zusammen, zu
Pferde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarnorichtete, bei einer solchen Gelegenheit, seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor,
schien aber weiter keine Entschließung von ihm zu
verlangen.

In biesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich befinde, sagte Wilhelm darauf, brauche ich 3he nen nur das zu wiederholen, mas ich sogleich Anfange, in Gegenwart Nataliens, und gewiß mit einem reinen herzen, gesagt habe: Lothario und seine Freunde tonnen jede Art von Entsagung von mir fordern, ich lege Ihnen hiermit alle meine Anspruche an Therefen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine formliche Entlassung. D! ed bedarf, mein Freund, feines großen Bedenkens, mich zu entschließen.

Soon biese Lage hab' ich gefühlt, daß Therese Muhe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neisgung ist mir entwendet, oder vielmehr ich habe sie nie besessen.

Solche falle mochten fich wohl beffer, nach und nach, unter Schweigen und Erwarten aufflaren, verfeste Jarno, ale durch vieles Reben, wodurch immer eine Art von Berlegenheit und Gahrung entsteht.

Ich bachte vielmehr, sagte Wilhelm, daß gerade bieser Fall der ruhigsten und der reinsten Entscheibung fahig sen. Man hat mir so oft den Vorwurf des Zauderns und der Ungemisheit gemacht; warum will man jeht, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man au mir tadelte, gegen mich selbstegehn? Gibt sich die Welt nur darum so viel Mihe, und zu bilden, um und sühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gesühl, ein Misverhältnis los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin.

Ungeachtot biefer Bitte vergingen einige Tage, in benen er nichts von biefer Sache borte, noch auch eine weitere Veranderung an feinen Freunden bemertte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgultig.

## Siebentes Capitel.

Einft faßen Natalie, Janno und Wilhelm gufammen, und Natalie begann: Ste find nachdenflich, Jarno, ich fann es Ihnen ficon einige Zeit abmerben.

Ich bin es, versehte ber Freund, und ich sehe einmichtiges Geschäft vor mir, das bei und schon lange verbeveitet ist, und jeht nothwendig angegriffen werben muß. Sie wissen schwe etwas im Allgemeinen bavon, und ich barswehl vor unserm jungen Freunde bavon reden, weil es auf ihn andommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden michnicht lange mehr sehen, benn ich bin im Begriff nach-America überzuschiffen.

Rach America? verfeste Wilhelm lächelnb; ein foldes Abenteuer harte ich nicht von Ihnen erwartet, noch wendgar, daß Sie mich jum Gefährten auser feben mitben.

Wenn Sie unfern Plan gang tennen, verfette Jarno, fo werden Sie ihm einen beffern Namen geben, und vielleicht für ihn eingenommen werden. Horen Sie mich an! Wan barf nur ein menig mit ben Welthandeln befannt fepn, um zu bemerten, daß

und profe Beränderungen bevorfteber, und daß bie. Beligthumer beinah mirgends mehr recht ficher find.

Ich habe leinen beutlichen Begriff von ben Weltshandeln, fiel Wilhelm ein, und habe mich erft von: kungem um meine Besisthamer bekammert. Alellaicht hatte ich wohl gethan, sie mir noch langer and bem Sinne zu schlagen, da ich bemerken muß, daßdie Gorge für ihne Erhaltung so hovochandrisch macht.

honen Gie mich aus, fagte Jarno; die Gorge gegiemt bem After, bamet die Jugend eine Seit lang. forglod fenn fonne. Das Gleichgewicht in ben menfolichen Sandlungen fann leiber nur burd Ges genfice bergeftellt werben. Es ift genenwertig nichts meniner ale rathlich nur an Ginem Opte zu befigen, mur Ginem Diette fein Geld anquertranen, und es ift: mueber ichwer, an vielen Orten Aufficht barüber au. führen; wir haben und beswegen etwas andres ausaebacht: aus unferm alten Thurm foll eine Gocietat anderben, die fich in alle Theile ber Belt ausbreiten. in die man and jedem Theile ber Belt eintreten fann. Bir affecuriren und unter einander unfere Existenx, auf ben einzigen Rall, baß eine Staute: revolution bem einem ober ben andere von feinem Bes . finthumern vollig vertreibe. 3ch gehe nun binuber nach America, um die auten Berbaltniffe gu bes nuben, die fich unfer Freund bei feinem bortigen Auf: enthalt gemacht bat. Der Abbe will nach Ruffand gubn, und Gie follen bie Babt baben, wenn Gir fich en und anschließen wollen, ob Gie Lothario in

Deutschland beistehn, ober mit mir geben wollen. Ich bachte Sie mablten bas lette: benn eine große Reise zu thun ift fur einen jungen Mann außerst nublich.

Wilhelm nahm Tich jusammen und antwortete: Der Antrag ift aller Ueberlegung werth, benn mein Bahlspruch wird doch nachstens sevn: je weiter weg, je beffer. Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem-Plane naher befannt machen. Es fann von meiner Unbefanntschaft mit der Belt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Verbindung sich unüberwindeliche Schwierigkeiten entgegen zu sehen.

Davon fich bie meisten nur baburch heben werben, verfeste Jarno, baß unser bis jest nur wenig sind, rebliche, gescheibte und entschlossene Leute, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben, aus dem allein ber gefellige Sinn entstehen tann.

Friedrich, ber bisher nur zugehört hatte, verfeste barauf: und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gebe ich auch mit.

Jarno fcuttelte ben Repf.

Nun, was habt ihr an mir auszusehen? fuhr Friedrich fort. Bei einer neuen Colonie werden auch junge Colonisten erfordert, und die bring' ich gleich mit; auch lustige Colonisten, bas versichre ich Cuch. Und bann wißte ich noch ein gutes junges Madchen, bas hierhüben nicht mehr am Plat ist, die sufe reizzende Lydie. Wo soll das arme Kind mit seinem Schmerz und Jammer bin, wenn sie ihn nicht geles

gentlich in die Liefe des Meeres werfen tann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich bachte, 'mein Jugenbfreund, da Ihr doch im Gange fepd, Nerlassene zu trösten, Ihr entschlößt Euch, jeder nahme sein Madchen unter den Arm, und wir folgten dem alten Gerrn.

Diefer Antrag verbrof Wilhelmen. Er antworstete mit verstellter Rube: weiß ich boch nicht einsmal, ob sie frei ist, und ba ich überhaupt im Wersben nicht gludlich zu sepn scheine, so mochte ich einen folden Versuch nicht machen.

Natalie fagte barauf: Bruber Friedrich, bu glaubst, weil du für dich so leichtsinnig handelst, auch für andere gelte beine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm ganz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem hochst vernünftigen und reinen Charatter, wie Theresens, war ein Wagestud dieser Art zu rathen.

Was Wagestud! rief Friedrich: in der Liebe ist alles Wagestud. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, bei'm Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Pauten, es ist alles nur ein Wagestud und der Bufall thut alles.

Ich habe immer gefeben, verfette Natalie, bag unfere Grundfate nur ein Supplement zu unfern Eriftenzen find. Wir hangen unfern Fehlern gar zu gern bas Gemand eines gultigen Gefebes um. Gib mur. Acht, welchen Wog bich bie Schone noch fuhren mird, ibie bich auf eine fo gewaltsame Weise angesagen hat mud festhält.

Sie ist felbst auf einem sehr guben Wege, versetzt Friedrich, auf dem Wege aur heiligkeit. Co ist freilich ein Umweg, aber besto lustiger und sichrer; Waria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß wie viele andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht drein mischen. Ich glaube du heirathest nicht eher, als die irgendwo eine Braut sehlt, und du igibst dich albann, nach deiner gewohnten Sutherzigkeit, auch als Supplement irgend einer Eristenzhin. Also last und nur jeht mit diesem Seelenverzigkeit du unsern Handel schließen und über unsere Kanserba unsern Handel schließen und über unsere Meiseassellschaft einia werben.

"Sie tommen mit Ihren Borfolagen gu fpat, fagte Jarno; für Lydien ift geforgt.

Und wie? fragte Friedrich.

3ch habe ihr felbst meine Sand angeboten, versete Jarno.

Alter herr, fagte Friedrich, de macht ihr einen Streich, ju dem man, wenn man ihn als ein Sabfantivum betrachtet, verschiedene Abjectiva, und folglich, wenn man ihn als Subject betrachtet, verschiedene Pradicate finden founte.

ific nauf: aufrichtig: gefteben, verfehte Natalie, urd ifn:ningefährlicher Nerfuch, fich: ein: Maden guStiefgnen, in bem Angenblide, ba fie and Liebe gu Birtem unbern verzweifelt.

Ich habe es gewagt, verfeste Jamo, fie wird muter einer gewissen Bedingung mein. Und, gemiben Sie mir, es ist in der Belt nichts schapbarer als ein Herz, bas der Liebe und der Leidenschaft schig ist. Ob es geliedt habe? ob es wied liche? darauf kommt es nicht an. Die Liebe, mit der ein anderer geliedt wird, ist mir beinah reigender als die, mit der ich geliedt werden konnte; ich sche die Araft, die Gewalt eines schonen Herzens, ohne daß die Gigenliede mir den reinen Andlich trubt.

Saben Sie Lubien in biefen Tagen ichon ge-

Sarno niete lächeind; Ratalie schüttelte ben Ropf und faste, indem fie anfftand: ich weiß, gar nicht mehr/was ich aus Euch machen foll, aber mich font ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte sich eben entfernen, als der Abbe mit winem Brief in der Hand hereintrat, und zu ihr fagte: Bleiben Sie! ich habe hier einen Worschlag, bei dem Ihr Rath willfommen sepn wird. Der Matchese, der Freund Ihres verstorbenen Obeims, den wir seit einiger Zeit erwakten, muß in diesen Lagen hier sepn. Er schreibt mir, daß ihm doch bie deutsche Sprache nicht so geläusig sep, als er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedutse, ber fie vollkommen neblt einigem undern beste ind versche mehr winsche in wissenschaftliche alle politische Wer-

bindungen zu treten, so sep ihm ein' solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wußte niemand geschickter dazu, als unsern jungen Freund. Er tennt die
Sprache, ist sonst in vielem unterrichtet, und es
wird ihm selbst ein großer Bortheil sevu, in so
guter Sesellschaft und unter so vortheilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Vaterland
nicht tennt, hat teinen Maßstab für fremde Länder.
Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie,
Natalie?

Niemand mußte gegen den Antrag etwas einzuwenden; Jarno ichien feinen Borichlag, nach America zu reifen, selbst als tein hinderniß anzusehn, indem er ohnehin nicht sogleich aufbrechen murbe; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Spruchwörter über den Nugen des Reisens an.

Wilhelm war über biefen neuen Norschlag im Berzen so entrustet, daß er ce kaum verbergen konnte. Er sah eine Verabredung, ihn baldmög-licht los zu werden, nur gar zu beutlich, und was das schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Verdacht, den Lydie bei ihm erregt, alles, was er selbst erfahren hatte, wurde wieder aus's neue vor seiner Seele lebendig, und die natürliche Art, wie Jarno ihm alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine künstliche Darskellung zu sepn.

Er nahm fich jufammen und antwortete: Diefer Antrag verdient allerdings eine reifliche Ueberlegung.

Eine gefchwinde Entichtiefung mochte nothig febn, verjeste ber Abbe.

Dagn bin ich jest nicht gefaßt, antwortete Wile telm. Wir tonnen bie Antunft bes Mannes abewarten, und bann feben, ob wir zusammen paffen. Eine handtbebingung aber muß man gum voraus eingeben, baß ich meinen Felix mitnehmen, und ihm Aberall mit hinführen barf.

Diefe Bebingung wirb fcwerlich jugeftanben werfebt ber Abse.

Und ich febe nicht, rief Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menfchen follte Bebingungen vorschreiben laffen ? und warum ich, wenn ich eine mit mein Baterland sehen will, einen Isalianer zur Gesellschaft brauche?

Weil ein junger Menich, versette ber Abbe mit einem gewiffen imponirenben Etufte, immer Ursache bat, fich anguidlieben.

Witheim, ber wohl mertte, bag erlanger an fich zu halten nicht im Stande fev, da fein Justand nur burch die Gegenwart Nataliens noch einigernaßen gelindert warb, ließ fich hierauf mit einiger hast vernehmen: man vergonne mir nur noch turze Bez dentzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entschien, ob ich urfache habe mich weiter anzuischlieben, oder ob nicht vielmehr herz und Alugheit mir unwiderstehlich gebieten, mich von so mancherlei Banden lodzureißen, die mir eine ewige, elende Gesangenschaft broben.

So fprach er mit einem lebhaft bewegten Gemuth. Ein Blid auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem sich in diesem leidenschaftlichen Augenblid ihre Gestalt und ihr Werth nur besto tiefer bei ihm eindrudten.

Ja, fagte er gu fich felbft, indem er fich allein fand, gestebe dir nur, bu liebst sie, und du fühlft wieder, mas es beiße, wenn ber Menfch mit allen Rraften lieben fann. Go liebte ich Marjanen und ward fo fcredlich an ihr irre; ich liebe Philinen und mußte fie verachten. Aurelien achtete ich, und tonnte fie nicht lieben; ich verehrte Therefen, und die vaterliche Liebe nahm die Gestalt einer Reigung ju ibr an; und jest ba in beinem Bergen alle Em= pfindungen aufammentreffen, die ben Menfchen gludlich machen follten, jest bift bu genotbigt au flieben! Ach! warum muß fich zu diefen Empfindungen, ju biefen Erfenntniffen, bas unüberwind= liche Verlangen des Befiges gefellen? und warum richten, ohne Befis, eben biefe Empfindungen, biefe Ueberzengungen jebe andere Art von Gludfeligfeit vollig ju Grunde? Berde ich funftig ber Sonne und ber Welt, ber Gefellichaft ober irgend eines Glude= autes genießen? wirft bu nicht immer au bir fagen: · Natalie ist nicht ba! und boch wird leiber Natalie bir immer gegenmartig fenn. Schließest bu bie Augen, fo wird fie fich bir barftellen; offnest bu fie, fo wird fie vor allen Gegenständen binfdweben, wie die Erscheinung, die ein blendendes Bild im Auge

gurid laft. Bar nicht icon fruber bie fonell vorübergegangene Gestalt ber Amazone beiner Ginbilbungefraft immer gegenwartig? und du hatteft fie nur gefeben, bu fannteft fie nicht. Run ba bu fie teninft, da du ihr fo nabe warft, da fie fo vielen Untheil an bir gezeigt bat, nun find ihre Gigenfchaften fo tief in bein Gemuth geprägt, als ihr Bild jemals in beine Sinne. Mengitlich ift es, immer ju fuchen, aber viel angftlicher, gefunden zu haben und verlaffen zu muffen. Wornach foll ich in ber Welt nun weiter fragen? wornach foll ich mich weiter umfeben? melde Gegend, welche Stadt vermahrt einen Schat eber biefem gleich ift? und ich foll reifen. um nur immer bas Geringere ju finden? 3ft benn bas Leben bloß wie eine Mennbabn, wo man fogleich fonell wieder umtehren muß, wenn man bas außerfte Enbe erreicht bat ? : Und feht bas Gute, bas Bortreffliche nur wie ein fested, unverrudtes Biel ba, von bem man fich eben fo fcnell mit rafchen Dferben wieder entfernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt ? anstatt daß jeder andere, der nach irdischen Maaren ftrebt, fie fich in ben verschiedenen Simmelegegenben, oder mobl gar auf der Meffe und bem Jahrmartt anschaffen fann.

Romm, lieber Ruabe! rief er feinem Sohn entgegen, ber eben baber gesprungen fam, sep und bleibe du mir alles! Du warft mir zum Ersah beisner geliebten Mutter gegeben, du solltest mir die zwepte Mutter erseben, die ich bir bestimmt hatte,

und nun haft du noch die größere Lude auszufüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Geift mit beiner Schönheit, beiner Liebenswürdigseit, beiner Wißbegierbe und beinen Fähigkeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke bes schäftigt, ber Water suchte es ihm besfer, ordent-licher, zwedmäßiger einzurlichten; aber in dem Augen-blide verlor auch das Aind die Lust daran. Du bist ein wahrer Mensch! rief Wishelm aus; könnn, mein Sohn! fomm, mein Brüder, las und in der Welt zwedlos hinspielen, so gut wir können!

Sein Entfolug, fich ju entfeenen, das Rind mit fic an nehmen, und fich an den Gegenftanden ber Belt an gerftreuen, war nun fein fefter Borfab. Er forteb an Bernern, erfucte ibn um Gelb und Cres bitbelefe, und fcicte Kelebrichs Courier mit bem gefcharften Auftrage weg, balb wieber zu tonimen. So febr er gegen die übrigen Krennde auch ver-Mintint war, fo rein blieb fein Betbaltiff zu Ratellen. Er verfraute ibr feine Ablichte aud fie nabmi får befannt an, bag er geben tonne und mufe, und wenn ihn and gleich biefe icheinbare Bleichguftigfeit an ibr fcmergte, fo beruhigte ibn bod ibre gute Art und ihre Gegenwart volltemmen. Gle'rlett ibin verfchiebene Stabte zu bestichen, nin bott einige ibret Kreunde und Freundinnen fennen zu letten. Der Contier fam gurid, brachte mas Bilbefin vers langt batte, obgleich Werner milt biefem neuen Aus-Bug nicht aufrieben au fern fcbien. Deffie Goffitund.

bafton verninftig merden wirdest, schried dieser, ist nun mieder eine gute Weile hinaus geschoben. Po schweist ihr nun alle zusammen herum? und mo bleibt denn das Frauenzimmer, zu dessen wirthschaftlichem Beistande du mir Hossnung machtest? And die übrigen Freunde sind nicht gegenwärtig; dem Berichtshalter und mir ist das ganze Geschäft aufgewist. Ein Gluck, daß er eben ein so guter Rechtsmann ist, als ich ein Kinanzmann bin, und daß wir beide etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wehl! Deine Ausschweifungen sollen dir verziehen sepn, da doch ohne figunser Werhaltnissin dieser Gegend nicht hätte so gut werden tonnen.

Was das Neußere betraf, hatte er nun immer abreisen können, allein sein Gemuth war noch durch zwey Hinderwisse gobniden. Man wollte ihm ein für allemal Mignons Adoner nicht zeigen, als bei den Exeguien, welche der Abbe zu halten gedachte, zu welcher Feperlichkeit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt, durch einen sonderharen Arief des Landgeistlichen, abgerusen worden. Es betraf don Aarsenspieler, von dessen Schiefalen Wilhelm näher unterrichtet seyn wollte.

In diesem Buftande fand er weder bei Tag noch bei Racht Ruhe der Geele oder des Körpers. Wenn alles schlief, ging er in dem hause hin und her. Die Gegenwart der alten befannten Kunstwerte jag ihn an, und stieß ihn ab. Er sonnte nichts, was ihn umgab, weber ergreifen noch lassen, alles er-

innerte ihn an alles, er übersah ben ganzen Ring feines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm, und schien sich auf emig nicht schließen zu wollen. Diese Runstwerte, die sein Vater verlauft hatte, schienen ihm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und grundlichen Besit des Munschenswerthen in der Welt theils ausgeschlossen, theils desselben durch eigne oder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, daß er sich selbst manchmal wie ein Geist vorkam, und, selbst wenn er die Dinge außer sich befühlte und betastete, sich kaum des Zweisels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich lebe und da sev.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er alles das Gefundene und Wiedergesfundene so freventlich und doch so nothwendig verslaffen muffe, nur seine Thranen gaben ihm das Gestühl feines Dasepns wieder. Bergebens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vor's Gedächtnis. So ist denn alles nichts, rief er aus, wenn das Eine fehlt, das dem Menschen alles übrige werth ist!

Der Abbe verfündigte der Gefellschaft die Antunft des Marchefe. Sie find-zwar, wie es scheint, fagte er zu Bilhelmen, mit Ihrem Anaben allein abzureisen entschloffen; lernen Sie jedoch wenigstens biesen Mann tennen, der Ihnen, wo Sie ibn auch unterwegs antreffen, auf alle Kalle nublich sepn kann. Der Marchesc erschien; es war ein Mann noch nicht boch in Jahren, eine von den wohlgestalteten, gefälligen lombardischen Figuren. Er hatte als Jüngling mit dem Oheim, der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachher einen großen Eheil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerte, die der Marchese hier wieder fand, waren zum großen Eheil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschafft worden.

Der Italianer hat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Würde der Kunst als andere Nationen; jeder, der nur irgend etwas treibt, will Künstler, Weister und Prosesson heißen, und betennt wenigstens durch diese Litelsucht, daß es nicht genug sep, nur etwas durch Ueberlieferung zu erhaschen, oder durch Uebung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, daß jeder vielmehr über das, was er thut, auch sähig seyn solle zu benten, Grundsähe auszustellen, und die Ursachen, warum dieses oder jenes zu thun sey, sich selbst und andern beutlich zu machen.

Der Frembe ward gerührt, so schone Besisthusmer ohne den Besiser wieder zu finden, und erfrent, den Geist seines Freundes aus den vortrefflichen Hinterlassenen sprechen zu horen. Sie gingen die verschiedenen Werte durch und fanden eine große Behaglichteit, sich einander verftändlich machen zu können. Der Marchese und der Abbe fichrten das Wort; Natalie, die sich mieber in die Gegenwant ihres Oheims verseht fühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gestinungen zu finden; Wischelm mußte sich's in theatralische Terminologie übersfehen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Noth Friedrich's Scherze in Schranken zu halten. Jarno war selten zugegen.

Bei ber Betrachtung, bas vontreffliche Aunit: werte in der neuern Beit fo felten feven, facte der Marchefe: es last fich nicht leicht denten und uberfeben, was die Umftande für den Kunftler thun muffen, und bann find bei bem größten Genie, bet bem entschiedensten Tolente noch immer die Karberungen unendlich, bie er an fich felbit au machen bat, unfäglich der Kleiß, ber gu feiner Ausbildung mbthig ift. Benn nun bie Umftande meniger für ibnt thun, wenn er bemerft, daß die Welt Tehr leicht: Mt befriedigen ift und felbft nur einen leichten, gefällis gen, behaglichen Schein begebrt, fo mare es ju per= munbern, wenn nicht Bequemlichfeit und Gigenliche ibn bei bem Mittelmäßigen fest hielten; es ware feltsam, wenn er nicht lieber fur Modemaaren Bold und lob eintaufden, ale ben rechten Beg miblen follte, ber ihn mehr ober weniger zu einem bim= merlichen Martprerthum führt. Debmegen bieten bie Runftler unferer Beit nur immer au, um niemals ju geben. Gie wollen immer reigen, um niemale au befriedigen ; alles alt nur angebeutet, und men

Andet niegende Erund noch Ansführung. Man darf aber auch nur-eine Zeit lang ruhig in einer Galerie verweilen, und beobachten, nach welchen Aunstwerten fich die Menge gieht, welche genriosen und welche verpachläsigt werden, so hat man wenig Lust an der Gegenwart, und für die Zutunft wenig Koffnung.

Iq, verfeste ber Albee, und so hilden sich liebhaber und Kinstler pechselweise; der Liebhaber
frecht nur einen allgemeinen unbestimmten Benuß;
das Kunstwert soll ihm ungefahr wie ein Raturwert
behagen, und die Menschen glauben, die Organe,
ein Kunstwert zu genieben, bildeten sich eben so von
selbst aus, wie die Zunge und der Gaum, man ustheile über ein Kunstwert, wie über eine Speise.
Siehegreisen nicht, mas für einer andern Kultur es
bedarf, um sich zum wahren Kunstgeunste zu erheben, Das Schwenste sinde die Urt von Absonderung, die der Mansch in sich-selbst bewirken muß,
menn er sich überhaupt bilden will; deswegen sinden
wir so viele einseitige Eulturen, wovon doch jede sich
aumaßt, über das Ganze abzusprechen.

- Pas Sie da fagen, ift mir nicht gang bentlich,

fagte Sarno, der eben hingutrat.

Auch ift es fchwer, verfeste der Abbe, fich in ber Rirge bestimmt bieriber ju erflaren. 3ch fage pur soniel: fobald der Meufch an mannichfaltige Ebatigfeit oder mannichfaltigen Genuß Aufpruchmach, fo muß er auch fabig fenn, mannichfaltige Organe au

fich gleichfam unabhangig von einander auszubilben. Ber alles und jedes in feiner gangen Menfcheit thun ober genießen will, wer alles außer fich ju ei= ner folden Art von Genuß verfnupfen will, ber wird feine Beit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Wie fcmer ift es, was fo naturlich scheint, eine gute Natur, ein treffliches Gemablbe an und fur fich gu befchauen, ben Gefang um bes Gefange willen zu vernehmen, ben Schaufpieler im Schaufpieler gu bemundern, fich eines Gebaudes um feiner eigenen Sarmonie und feiner Dauer willen gu erfteuen. Dun fieht man aber meift bie Denichen entichiebene Werte ber Runft gerabeju behanbeln, ale wenn es ein weicher Thon mare. ihren Reigungen, Meinungen und Griffen foll fic ber gebildete Marmor fogleich wieder ummodeln, bas festgemauerte Gebaube fich ansbehnen ober gu: fammenziehen, ein Gemablbe foll lebren, ein Schaufriel beffern, und alles foff alles iverden. Eigentlich aber weil die meiften Menfchen felbit formlos find, weil fie fich und ihrem Befen felbft feine Beftalt geben tonnen, fo arbeiten fie, ben Gegenftanden ihre Geftalt zu nehmen, damit ja alles lofer und lodrer Stoff merde, mogu fie auch gehoren. Mues reduciren fie gulett auf ben fogenannten Effect, alles ift relatin, und fo mird auch alles relatin, außer bem Unfinn und der Abgeschmadtheit, bie benn auch gang abfolut regiert.

Ich verstehe Sie, versete Jarno, ober vielmehr

ich sehe wohl ein, wie das, was Sie sagen, mit den Grundsaben zusammenhangt, an denen Sie so fest halten; ich kann es aber mit den armen Leufeln von Menschen unmöglich so genau nehmen. Ich kenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Berken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligen Bedurfnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen, und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Vorstellungsart erst möglichst vertleinern mussen, um es mit ihrem kummerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können.

# Achtes Capitel.

Um Abend lub ber Abbe zu den Greaufen Mtanons ein. Die Gesellichaft begab fich in ben Saal ber Vergangenheit, und fand denfelben auf bas fonberbarfte erhellt und ausgeschmidt. Dit himmelblauen Tepvichen maren bie Banbe faft von oben bis unten befleibet, fo bag nur Godel und Krieß bervorschienen. Auf ben vier Canbelabern in ben Eden brannten große Bachsfadeln. und fo nach Berhaltniß auf ben vier ffeinern, bie ben mittlern Sarfophag umgaben. Deben biefem ftanden vier Anaben , bimmelblau mit Gilber gefleibet, und ichienen einer Rigur, die auf bem Sartophag rubte, mit breiten gachern von Strau-Benfedern Luft jugumebn. Die Gefellicaft feste fich, und zwer unfictbare Chore fingen mit bolbem Gefang an au fragen: Wen bringt ihr und gur ftillen Gescllichaft? Die vier Rinder antworteten mit lieblicher Stimme: Ginen muben Gefvielen bringen wir euch: last ihn unter euch ruben , bis bas Jauchgen himmlischer Gefdmifter ihn bereinft wieber aufwect.

#### Chor.

Erftling der Jugend in unferm Areife, fep willtommen! mit Trauer willfommen! Dir folge tein Anabe, fein Madden nach! Nur das Alter nahe fich willig und gelaffen der ftillen halle, und in ernfter Gefellschaft rube das liebe, liebe Rind!

### Rnaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn her! Ach! und er foll hier bleiben! Last und auch bleiben, last und weinen, weinen an feinem Sarge!

### Chor.

Seht die machtigen Flügel doch an! feht das leichte reine Gewand! wie blinkt die goldene Binde vom haupt! Seht die schine, die murbige Rust

#### Anaben.

Ach! bie Flugel heben fie nicht; im leichten Spfele fiatrert das Gewand nicht meht; ale wie mit Rofen frangten ihr haupt, blidte fie belb und freund: 16th nach und

### € bot.

Schaut mit ben Augen bes Geiftes hinan! In euch lebe die bilbende Kraft, die bas Schönfte, bas Spofte, hinauf über die Sterne bas Leben tragt.

#### Rnabren.

Aber adl wir vermiffen fie bier, in deit Garten wandelt fle nicht, fammelt ber Wiefe Binmennich

mehr. Laft und weinen, wir laffen fie hier! Laft und weinen und bei ihr bleiben!

#### Cbor.

Kinder, fehret in's Leben jurud! Eure Thranen trodne die frische Luft, die um das schläugelnde Waffer spielt. Entsticht der Nacht! Tag und Lust und Dauer ist das Loos der Lebendigen.

#### Anaben.

Auf, wir tehren in's Leben gurud. Gebe ber Tag und Arbeit und Luft, bis ber Abend uns Rube ringt, und ber nachtliche Schlaf uns erquickt.

### Chor.

Kinder! eilet in's Leben hinan! In ber Schonbeit reinem Gemande begegn' euch die Liebe mit himmlischem Blid und bem Arang ber Unsterblichfeit!

Die Anaben waren icon fern, ber Abbe ftand von feinem Sessel auf und trat hinter den Sarg. Es ist die Verordnung, sagte er, des Mannes, der diese stille Wohnung bereitet hat, daß jeder neue Ankömmling mit Feverlichkeit empfangen werden soll. Nach ihm, dem Erbauer dieses Hauses, dem Errichtet dieser Stätte, haben wir zuerst einen jungen Fremdling hierher gebracht, und so faßt schon dieser kleine Ranm zwep ganz verschiedene Opfer der strengen, willtürlichen und unerbittlichen Todessättin. Nach bestimmten Gesehen treten mir in's

Leben ein, die Tage find gezählt, die uns jum Unblide bes Lichts reif machen, aber für die Lebens= Dauer ift fein Gefet. Der fcmachfte Lebensfaden giebt fich in unerwartete Lange und den ftartften gerfoneibet gewaltsam bie Scheere einer Darge, die fic in Widersprüchen zu gefallen icheint. Don bem Rinbe, bas wir bier bestatten, wissen wir menig zu fagen. Noch ift und unbefannt, woher es fam; feine Eltern fennen wir nicht, und die Bahl feiner Lebens= jahre vermuthen wir nur. Sein tiefes verschlof= fenes Berg ließ und feine innerften Angelegenheiten faum errathen; nichts war beutlich an ibm, nichts offenbar, ale bie Liebe ju bem Manne, ber es aus ben Sanben eines Barbaren rettete. Diese gartliche Meigung, diefe lebhafte Dantbarteit ichien bie Rlamme zu fenn, die bas Del ibred Lebens aufgehrte: die Geschicklichkeit des Arates fonnte das fcone Leben nicht erhalten, die forgfältigfte Kreundfchaft vermochte nicht es ju friften. Aber wenn bie Runkt ben icheibenben Geift nicht ju feffeln vermochte, jo bat fie alle ihre Mittel angewandt, ben Rorper zu erhalten und ibn ber Berganglichkeit zu entrieben. Gine balfamifche Maffe ift durch alle Abern gedrungen, und farbt nun an ber Stelle bes Blute die fo fruh verblichenen Bangen. Treten, Sie naber, meine Freunde, und feben Sie bas . Munber ber Runft und Sorafalt!

Er bub ben Schleter auf, und bas Rind lag in feinen Engelfleibern, wie fchlafenb, in ber ange-

nehmften Stellung. Alle traten herbei, und beibuns berten biefen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in feinem Seffel siten, er konnte fich nicht faffen; mas er empfand, durfte er nicht benten, unb jeder Sedante schien feine Empfindung zerftoren zu wollen.

Die Rede mar um bes Matchefe willen franzolifd gefprochen morben. Diefer trat mit ben anbern berbei, und betrachtete bie Gestalt mit Hufmertfamfeit. Der Abbe fuhr fort: Mit einem beiligen Bertrauen war and biefes ante, gegen bie Menfchen fo verfoloffene Berg beständig ju feinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Reigung, fich angerlich ju er: ntebrigen , fcbien ibm angeboren. Mit Gifet bing es an der tatheliften Religion, in ber es geboren und erzogen war. Oft außerte fie ben feillen Bunich. atif geweißtem Boben gu ruben, und mir baben, nach ben Gebranden ber Rirde, biefes marmorne Bebaltniff und die menige Erde geweihet, Die in ihrem Rouffiffen verborgen ift. Mit welcher Inbrunkt tuffe fie in ibren festen Augenbliden bas Bilb bes Gefrengigten, bas auf ihren gatten Armen mit vielen bundert Buntten febr zierlich abgebildet febt. Et ftreffie jugleich, libem er bas fagte, ibren vedten Arm auf, und ein Erneiffr, von verschiebenen - Buchftaben und Beichen begleitet, fat man blaulich auf ber weißen Sant:

Der Marchefe berendette blefe neut Erfdeinung gang in ber Rage. D'Gottl rief et and, inbem et

paliaufoldiren, und foline Aander gen Kimmel Joh; armes Aindel Unglückliche Nichtet! Finde ich dicht hier wieder! Molde hier wieder! Molde hier wieder! Molde Herrichte Frende, dich, auf die min faben: lange Werzicht gethan hatten; biofen gutun lieben: Köpper; den wir lange im Ger einen Wande der Fiche: glaubten, dier wieder zu finden; zwar todt; aben orhalten! Ich wohne deinen Benfatung bet, diesscherblichierch ihr Neuflied verd; nud noch herrlicher durch die guten Menfalen wird; die dich zu deiner Auhestäte begleiten. Und menn ich werde reden können, sagte er mit gebrochner Stimme, werde ich ihnen danken.

Die Thranen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder verfenkte der Abbe den Körper in die Tiefe des Marmors. Vier Jünglinge, gekleidet wie jene Anaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schon verzierten Deckel auf den Sarg, und fingen zugleich ihren Gesang an.

## Die Jünglinge.

Bohl verwahrt ift nun ber Schab, das schone Gebild ber Bergangenheit; hier im Marmor ruht es unverzehrt; auch in eurem herzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet in's Leben zuruck! Nehmet ben heiligen Ernst mit hinaus, denn der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit.

Das unsichtbare Chor fiel in bie letten Werte Geethe's Werte, XX. Bb.

-mit ein, aber niemand von der Gesellschaft vernahm die starkenden Borte, jedes war zu sehr mit den wunderbaren entdeckungen und seinen eignen Empfinzdungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie subrten den Marchese, Bilhelmen Therese und Lothario hinzaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedansen, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zuruck.

# Reuntes Capitel.

Der Marchese vermied von der Sache zu reden, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit dem Abbe. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, ofters Musit; man forgte gern dasür, weil jederman zusteden war, des Gesprächs überzhoben zu sewn. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, daß er Anstalt zur Abreise mache. Eines Tages sagte er zu Wilhelmen: ich verlange nicht die Reste des guten Kindes zu beunruhigen; es bleibe an dem Orte zuruck, wo es geliebt und gezlitten hat, aber seine Freunde mussen mir versprechen, mich in seinem Baterlande, an dem Plate zu besuchen, wo das arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie mussen die Säulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Idee übrig geblieben ist.

Ich will Sie in die Buchten fuhren, wo fie so gern die Steinchen jusammenlad. Sie werden fich, lieber junger Mann, der Danfbarkeit einer Familie nicht entziehen, die Ihnen so viel schuldig ift. Morgen reise ich weg. Ich habe dem Abbe die gange Geschichte vertraut, er wird fie Ihnen wieder erzäh-

-mit ein, aber niemand von der Gesellschaft vernahm die startenden Borte, jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdedungen und seinen eignen Empfinsdungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie sührten den Marchese, Bilhelmen Therese und Lothario hinsaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedanten, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurud.

# Reuntes Capitel.

Der Marchese vermied von der Sache zu reben, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit dem Abbe. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, ofters Musit; man sorgte gern dafür, weil jederman zustrieden war, des Gesprächs überzhoben zu seyn. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, daß er Anstalt zur Abreise mache. Eines Lages sagte er zu Wilhelmen: ich verlange nicht die Reste des guten Kindes zu beunruhigen; es bleibe an dem Orte zuruck, wo es geliebt und gelitten hat, aber seine Freunde mussen mir versprechen, mich in seinem Baterlande, an dem Plate zu besuchen, wo das arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie mussen die Saulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Idee übrig geblieben ist.

Ich will Sie in die Buchten führen, wo fie so gern die Steinchen jusammenlas. Sie werden fich, lieber junger Mann, der Dankbarkeit einer Familie nicht entziehen, die Ihnen so viel schuldig ift. Morgen reise ich weg. Ich habe dem Abbe die gange Geschichte vertraut, er wird sie Ihnen wieder erzäh-

len; er konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein britter die Begebenheiten mit mehr Jusammenhang vortragen. Wollen Sie mir noch, wie der Abbe vorschlug, auf meiner Reise durch Deutschland folgen, so sind Sie willsommen. Laffen Sie Ihren Anaben nicht zurruck; bei jeder kleinen Unbequemlichkeit, die er und macht, wollen wir und Ihrer Vorsorge für meine and Richte wieder erinnern.

Noch felbigen Albend warb man burd bie Animmft ber Graffin überrafdet. Bilbeine behte an allen . Wiebern als fie bereintrat, und fie, obgleich vorbeweitet, bielt fich an ihrer Schwefter, bie ihr bath seinen Stubl reitbte. Bie fonberbar einfachmar ihr Minang, und wie veranbert ihre Geltalt! Bilbelut Durfte Caum auf fie binbliden : fie begrifte ibn mit : Avensoliebleit and einige alleemeine Borte: fonnten :ibre Beffinnung:und Empfindungen inicht:veibergen. Der Marthefe mar bei Beiten an Bette gegangen und thie Gefellichaft batte noch feine Luft fic zu trennen : ber Mbbe brachte ein Manufeript bewor. Ich babe, fagte er, fogleich bie fonberbare Geftbichte, wie fie mir anvertrant murbe, su Baviere gebracht. Bo imm am menigften Dinte und Reber fparen foll, bas tit beim Gufgeichnen einzelner Umftanbe merfruftbiger Begebenbeiten. Dan unterrichtete bie Grafin, wovon bie Rebe fev, und ber Abbe las :

Meinen Bater, fagte ber Marchefe, muß ich, fo | well Welt ich auch gesehen babe, immer fur einen

har munkerbarften Wenfchen fin ben. Gein Chande ter mar ebel unbegerabe, feine Meen meit, und man bastfagen groß; er war ftreng graen fich feibft; in als ben feinen Dianen fand man eine mybeftechliche Soleran allen Weinen Santonnam eine ununterbrochene Sibrettmafffaleit. So aut fic baber von einer Geite mit ibm umgeben und ein Beltofft verbanbeln lief. fo wonig sonnte er, um eben biefer Gigenschaften willen, fich in bie Weit Anden, ba er vom Stante, wen-Rinen Plackbarn, von Riedenn und Gefinde bie Beebachtung aller ber Bofete fofborte, bie er fich feibit auferlegt batte. Soine miliaften Korberun: con wurden überbrieben burd feine Strenge, und er Tounte nie aum Gemis gelangen, meil nichts auf Die Delfe entfand, wie er fich's gebacht bette. Dabe ibn in bem Angenblid, ba er einen Balaft bauete. einen Garten anlegte, ein großes menes Sut in ber finten Lage erward, innerlich mit bem ernfteken Ingrimm überzeugt gefeben, bas Gibitfal babe ibn verbamme, enchaftfem au Tenn und au bulben. Ru foinom Woutserlichen besbacktebe er bie arbute Wirde: worm er fchergte, zeigte er nur bie Aleberlegenheit feines Berbandes: es war thm unertragid, aetabat in morben, umb ich habe ihn nur einmal in meinem Athen gang aufer aller Kaffung gefeben, ba er horte, das man von einer Teiner Anftalten wie wen comord Eftherlichem Grach. In eben biefem Stifte batte er iber feine Binber and fein Bermis gen Vienoniet. Mein atteffer Bruber marb ale ein

Mann erzogen, ber funftig große Guter zu boffen hatte. 3ch follte ben geiftlichen Stanb ergreifen. und ber jungfte Golbat merben. 3ch mar lebhaft, feurig, thatig, fonell, ju allen forperlichen Mebun= gen geschiett. Der jungfte fcbien ju einer Art von fomarmerifder Rube geneigter, ben Biffenfdaften, ber Musit und ber Dichtfunft ergeben. Dur nach bem bartften Rampf, nach ber volligften Uebergeugung ber Unmöglichfeit gab ber Bater, wiewohl mit Bibermillen, nach, bas mir unfern Beruf umtaufcen burften, und ob er gleich jeben von une beiben aufrieden fab, fo tonnte er fic bod nicht drein finben, und verficherte, baf nichts Gutes baraus entfteben werbe. Je alter er warb, befto abgefdnittener fühlte er fich von aller Gefellichaft. Er lebte gulebt faft gang allein. Dur ein alter Freund, ber unter den Deutschen gebient, im Reldzuge feine Frau verloren, und eine Tochter mitgebracht batte, bie un= gefabr gebn Jahr alt mar, blieb fein einziger Um= Diefer taufte fic ein artiges Gut in ber aana. Racbaricaft, fab meinen Bater gu bestimmten Tagen und Stunden ber Boche, in benen er auch mandmal feine Erchter mitbrachte. Er miberforach meinem Bater niemals, ber fich gulest vollig an ibn gewöhnte, und ibn ale ben einzigen erträglichen. Gefellicafter bulbete. Rach bem Tobe unfere Ba= ters merften wir mobl, bag biefer Mann von unferm Alten trefflich ausgestattet worden mar, und feine Beit nicht umsonft augebracht batte; er ermeiterte

feine Suter, seine Cockter tonnte eine schone Mitgift erwarten. Das Madchen wuchs heran, und war von sonderbarer Schönheit; mein alterer Bruber scherzte oft mit mir, baß ich mich um fie bewerben sollte.

Indeffen batte Bruder Augustin im Rlofter feine Jahre in dem fonderbarften Buftande gugebracht; er uberließ fich gang bem Genuß einer beiligen Schwarmeren, jenen balb geiftigen balb phpfifchen Empfinbungen, die, wie fie ibn eine Beit lang in ben britten Simmel erhuben, balb barauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Elend verfinten ließen. Bei meines Baters Lebzeiten mar an feine Berauberung zu benten, und mas batte man munichen pher vorschlagen follen? Rach bem Tobe unfere Batere befuchte er und fleißig; fein Buftand, ber und im Anfang jammerte, warb nach und nach um vieles erträglicher. benn die Bernunft batte gefiegt. Muein je fidrer fie ibm vollige Bufriedenbeit und Beilung auf bem reinen Bege ber Ratur versprach, befto lebbafter verlangte er von und, baf wir ibn von feinen Gelübben befreien follten; er gab ju berfteben, bag feine Absicht auf Sperata, unfere Nach= barin, gerichtet-fev.

Dein alterer Bruber hatte ju viel burch bie Sarte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei bem Justande bes jungften hatte bleiben tonnen. Bir fprachen mit bem Beichtvater unserer Familie. einem alten murbigen Manne, entbedten ihm bie

boppelte Miftht unfered Bribers, und baten ihn bie Sathe einzuleiten und zu befordern. Wher feine Sewohnheit zogerte er, und als endlich unfer Bruber in uns drang, und wir die Angelegenheit bem Geistlichen lebhafter empfahlen, mußte er fich entschießen, uns die sonderbare Geschichte zu entsbechen.

Sporata war imfre Schwester, und maar fowoll ben Bater ale Mutter; Reigung und Sinnliebett batten ben Mann in fpatern Jahren nochmals Aberwittigt, in welchen bad Recht ber Cheaatten ifden verlufden au fenn fthebnt: Aber einen abniliben Rall. batte man fich tuer vorber in ber Gegend luftig gomacht, und mein Rater, um fic nicht gleichfeils bem Lächerlichen auszuseben, beschlaß biefe fpate, gefehnistige Rrucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt au verbeimlichen, als man font die frabern aufällieen Emidee ber Debaung au verbergen skoat. Unfere Mutter fam beimlich nieber, bas Absbrausbe aufis Land gebracht, und ber gite Bausfreund, ber nebft bom Beidtvater allein um bas Bebeimnis wulte. fief fic leicht bereben, fie für feine Dochber anden aeben. Der Beichtvoter batte fic mur ausbebummen. im außerften Kall bas Sebeimnis entboden au:birfen. Der Anter mar geftochen, bus gerte Mabthen -libte unter der Cufficit einer atten Kron; wir wurd tun, daß Gelang und Musik nurfom Bouber fon bei the singefibrt batten, und bo er und wiederhalt aufforberte, feine alten Marthe au brennen. um bas

mene gut kulp fen, fo war ist mittig, ihn, febulb als miglich, wan der Gofahr: gu unterrichten, im der er finnebee.

Be fab: smoonit milben, verathtenben Blicten an. Gnart eine unwehrsteinlichen Dabuchen, viefer and, für Rinder und leichtglaubige Eberen: mir werbet ihr Everaten nicht vom Bergen reifen, fie ift mein. Merlangnet fogleich euer fcredliches Gewenft, bes mich unr vergebens angfrinen marbe. Sperate ift nicht meine Schmefter, fie ift mein Beib! - Er befebrieb und mit Entzieten, wie ibn bes bimmliche Dieben and bem Buftanbe ber unmaturlichen Absonderung von den Menschen in das makre Leben geftibrt, mie beibe Gemilther aleich beiben Rebien aufammen frimmten, und wie er alle feine Leiden und Berirrungen fegnete, weil fie ibn nen allen Frauen bis bahin entfernt gehalten, und meil er nun gang und gar fic bem lieben swirdiaften Maben ergeben fonne. Mir entfehten und ihner bie Entbedung, und fammerte fein Auftanb, mir mußten und nicht an holfen, er verficherte und mit Beftigfeit, bag Spenata ein Rind von ihm im Bucon trace. Unfer Beiebtvater that alles, was ibm feine Afficht eingeb, aber baburch ward bas Mebel mar ichlimmer. Die Berbaltniffe ber Ratur und ber Religion, ber fittlichen Rechte und ber burgertichen Gofete murben von meinem Annber aufis beftigfte burdgefochten. Dichte fdien:ibm beilig als best Berbaltnif an Sperate, nichts ichien ihm mirbig als ber Name Bater und Sattin. Diese allein, rief er aus, sind ber Natur gemäß, alles andere sind Grillen und Meinungen. Sab es nicht eble Bolter, die eine heirath mit der Schwester hilligten? Nennt eure Götter nicht, rief er aus, ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr und bethören, und von dem Wege der Natur absühren, und die edelsten Eriebe durch schändlichen Zwang zu Verbrechen entstellen wollt. Zur größten Verwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers nöthigt ihr die Schlachtopfer, die ihr lebendig begrabt.

3d barf reben, benn ich babe gelitten wie fei= ner, von der bochften fußeften Rulle der Schwarmeren bis zu den fürchterlichen Buften ber Ohnmacht, ber Leerheit, ber Vernichtung und Bergweiflung, von den bochten Abnungen überirdifder Befen, bis au bem volligften Unglauben, bem Unglauben an mir felbft. Allen biefen entfeslichen Bobenfas bes am Rande fdmeidelnden Relde babe ich ausgetrun: fen, und mein ganges Befen mar bis in fein Innerftes vergiftet. Dun, ba mich bie gutige Matur burd ibre größten Gaben, burd bie Liebe, wieber gebeilt bat, baid an bem Bufen eines bimmlifden Madchens wieder fuble, daß ich bin, daß fie ift, daß wir eine find, bag aus biefer lebenbigen Berbindung ein brittes entfteben und und entgegenlacheln foll, nun eröffnet ibr die Rlammen eurer Sollen, eurer Regefeuer, bie nur eine frante Ginbilbungsfraft verfengen fonnen, und ftellt fie dem lebbaften, mabren. ungerstörlichen Genuß ber reinen Liebe entgegen! Begegnet und unter jenen Eppressen, die ihre ernstehaften Gipfel gen himmel wenden, besucht und an jenen Spatieren, wo die Titronen und Pomerangen neben und blubn, wo die gierliche Mprte und ihre garten Plumen darreicht, und dann wagt es, und mit euren truben, grauen, von Menschen gesponnemen Neben zu dagstigen!

So bestand er lange Beit auf einem bartnadigen Unglauben unferer Ergablung, und gulett, ba wir ibm bie Babrbeit berfelben bethenerten, ba fie ibm ber Beidtvater felbit verficherte, ließ er fic bod baburch nicht irre machen, vielmehr rief er aust Rragt nicht den Biederball eurer Rreuggange, nicht euer vermobertes Pergament, nicht eure verfchrantten Grillen und Berordnungen! Fragt die Natur und ener Berg, fie wird euch lebren, vor mas ibr gu fcaubern babt, fie wird euch mit bem ftrengften Kinger zeigen, worüber fie ewig und unwiderruflich ibren Kind ausspricht. Gebt die Lilien an: ent= fpringt nicht Satte und Gattin auf Ginem Stengel! Werbindet beibe nicht die Blume, die beibe gebar, und ift die Lilie nicht bas Bild ber Uniduld, und ihre geschwisterliche Bereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, fo spricht fie es faut aus; bas Gefcopf, bas nicht fenn foll, tann nicht werben; bas Gefcopf, bas falfc lebt, wird frub serftort. Unfruchtbarfeit, fummerliches Dafevn, frühreitiges Berfallen, bas find ibre Aluche, bie

Rennaeichen ihrer Gibrenne. Rur burde numittele Barr Tolgen ftraft fier. De feitt unt cud ber. nub med verboten, was verfincht bit, mirb euch in bie Magen: fellen. In ber: Stille bes Clofiere und im Beraufde ber Belt find taufend Canblungen gebeilint umb geehrt; auf beneutite Rinterubt. Amf beammen Miliagann fo: aut: ald uberfirengte: Mebeit. auf Millfur und Ueberfluß; wie auf Doth und Mangel ficht fie mit tonurigen Angenniebert jur Delfig: frit raft fiel wahr: find alle ibre Brebaltniffe, meb rubin alle ihre Birfungen. Mer gelitten bat, wie ich, hat bas Wecht: frei zu fevu. Sperata ift meine, rmm ber Tob foll mir fie nehmem. Bie ich fie besaften fann? wie id gludlich werben tenni: Das ift eure Gorge! Debt: gleich geb' ich gu ibm; um mich nicht wieder: von ihr am tremmen

Er molite nach dem Schiffe, um zu ihr ibergufeben; wirchielden ihn: ab und buten ihn, daß eer keinem: Gabritt ihner mochte, der die schrecklichten Fotgen haben fonute Er solle überlegen, daß er nicht in der freien Welt feiner Gedanken und Borhellungen, sondonn in einer Arrfassung lebe; derem Gehe und Benhältniffe die Undezwinglichkelt eines Maturgeschool angenunmen haben. Wir mußten dem Beichtvater versprechen, daß wir dem Erder nicht aus den Augen, nuch menigen aus dem Schoffe lasfen wollten; darauf ging er meg, und verspreche in einigen Engen wieder zu kommen. Mas wir vorausgeschien butten, trafein; der Berland batts umfem Bruber ftært gemantt, aber san here mar weigt die suihern Eindricke der Religion wurden lebhaft und die entschlichsten Inseisel bemäcktigten sich seinen, Er beachte zwer sürchterliche Lagenund Nächte zug der Belchwaten fam ihm mieder zu Inlise, unssucht. Der ungebundene frebe Verstand spruch ihn lung; sein Gesuhle, seine Atligiun, alle gewohnten, Benrisse erflätten ihm für einen Verbrochen,

Eines Abergand funden: wir sein: Jimmer berr ein: Blatt: lag, auf dem Tische, wolln er und erklebe, daß er, de mir ihn mit Gewalt gefangen historis, berechtigt sep, seiner Freiheit zu suchen; er entsiehe, er gehe zu Speesta, er hosse mit ihr zu entstemenn, er sernanft alles gefäht, wonn man ste mennen muste.

Wir erspeaden nöcht menig, alleinver Beichtvatter kat. mid entige in seven. Under wat under genug beobachtet worden: die Schiffer, austatt ihm überzusehen, sicheten in sein Alosten. Ermidet von einem viewigstündigen Wathen schlief er ein, sokald ihm der Anhn im Mondensthein schwedite, und ermachte nicht früher Ald die er sich in den Hahren seiner geistichen Brüder sah; er erhalte sich nicht eher, als die er die Klosterpforte hintwesichzuschliegen harte.

Scinterzlich, gerührt von dem Schäffel unseres Bendeus machten mir unsenn Beichtvater die lebhaftesten Bouwhofe;, alleim dieser ehrwürdigeWann wulke und beid mit den Gränden des Mandaustus an überreben, daß unfer Mitleib fur ben armen Rtanten tobtlich fev, er banble nicht aus eigner Billfur, fondern auf Befehl bes Bifcofs und bes boben Rathes. Die Abnicht mar: alle offentliche Mergerniß zu vermeiben, und ben traurigen Kall mit bem Schleier einer gebeimen Rirchenzucht zu verbeden. Sperata follte gefcont werben, fie follte nicht erfahren, bag ihr Geliebter jugleich ihr Bruber fen. Sie ward einem Geiftlichen anempfoblen, bem fie vorher ichon ihren Buftand vertraut batte. wußte ibre Schwangericaft und Riederfunft an verbergen. Sie mar als Mutter in bem fleinen Gefoorfe gang gludlich. Go wie die meiften unferer Mabden tounte fie meber foreiben, noch Gefdriebenes lefen; fie gab daber bem Pater Auftrage, was er ihrem Geliebten fagen follte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer faugenben Mutter foul: dig ju fevn, er brachte ibr Madrichten von unferm Bruber, ben er niemals fab, ermabnte fie in feinem Ramen gur Rube, bat fie, fur fic und das Rind gu forgen, und megen ber Bufunft Gott gu vertrauen.

Sperata war von Natur zur Meligiofität geneigt. Ihr Justand, ihre Einfamteit vermehrten diesen Bug, der Geistliche unterhielt ihn, um sie nach und nach auf eine ewige Trennung vorzubereiten. Raum war das Kind entwöhnt, kaum glaubte er ihren Korper starf genug, die angklichsten Seelenleiden zu erstragen, so sing er an, das Bergehen ihr mit schreckslichen Farben vorzumahlen, das Bergehen, sich einem

Golffichen eineben un finben, bad er als rine Wet von Sidnebe gegen bie Natur, als einen Inceft behandelte. Benner batte ben fonderbaren Gebanten. ihne Weite janer Weite gleich gu machen, bie fie emwhimben haben mirbe, wenn fie bas mabre Werhalts nis ibres Arhiteitts erfahren batte. Er brachte baburth fo viel Jammer und Kummer in ihr Gemith. er erintbte bie Ibee ber Ainde und abres Oberhann: tes forfete nor ihr, er minte ihr bie foredlichen Rollann für bad Beil effer Seelan, wenn man an folden Rollen nachaeben, und die Straffelligen burch eine rechtmifige Derbindung noch per belahnen wolle: er zeinte ibr. wie boiliam es fen, einen folden Sebber in der Beit abzuhufen, und bafür bereinft bie Roone ber Bepribeteit zu erwerben, bof fie enblidwie eine arme Sunderin ihran Maden bem Beil wiffig darreichte, und inflandig bet, das man fie auf ewig von unferm Bruber entfemen mochte. man so viel non the erlangt bette, lief man ibr. boch unter einer gewiffen Mufficht, bie Kreibeit, balb in thoer Bahnung, bald in dem Aloder zu fenn, je nachbom fie es fier gut bielte.

Ihr Aind wuchs heran, und zeigte bald eine sonberbare Katur. Es konnte sebrstaib laufen, und sich mit aller Geschiellichseit bewegen, es sang halbsehr artig, und lernte die Either gleichsam von fich selbst. Nur mit Worten konnte es sich nicht ausbruken, und es schien das hindennis mehr in seiner Denkungsart als in den Sprachmerkengen zu liegen.

Goethe's Berte. XX. Bb.

Die arme Mutter fühlte inbeffen ein trauriges Berbaltnif ju dem Rinde; bie Behandlung bes Geiftli= den batte ibre Borftellungsart fo verwirrt, bag fie, obne wahnsinnig ju fenn, fich in ben feltsamften Buftanden befand. 3br Bergeben ichien ihr immer foredlider und ftraffalliger ju merben; bas oft wiederholte Gleichniß bes Geiftlichen vom Inceft bette fich fo tief bei ihr eingeprägt, daß fie einen folden Abideu empfand, ale wenn ibr bas Berbaltnis felbit befannt gewesen mare. Der Beidtvater bunfte fic nicht wenig über bas Runftftud, woburch er bas Berg eines ungludlichen Gefcopfes gerriß. 3ammerlich mat es anzuseben, wie die Mutterliebe, die über bas Dasen bes Kindes sich fo berglich zu erfreuen geneigt mar, mit bem ichredlichen Bedanten ftritt, bag biefes Rind nicht ba fepn follte. ftritten biefe beiben Gefühle gufammen, balb mar ber Abiden über die Liebe gewaltig.

Man hatte bas Aind icon lange von ihr weggenommen, und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in ber mehrern Freiheit, die es hatte,
zeigte sich bald seine besondre Lust zum Alettern.
Die höchsten Sipfel zu ersteigen, auf den Rändern
der Schiffe wegzulausen, und den Seiltanzern, die
sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderlichsten Aunststude nachzumachen, war ein naturlicher Trieb.

Um bas alles leichter ju üben, liebte fie mit ben Anaben bie Rleider ju wechfeln, und ob es gleich von

ihren Pflegeltern hochft unanständig und unzulaffig gehalten wurde, so ließen wir ihr doch so viel ale möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Bege und Sprunge subrten sie manchmal weit, sie verirrte sich, sie blieb aus, und tam immer wieder. Meistentheils wenn sie zurucktehrte, sette sie sich unter die Sausten des Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stufen auszuruhen, dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach Sause.

Bulest ward benn boch unfer hoffen getäuscht, und unfere Rachficht bestraft. Das Kind blieb aus, man fand feinen hut auf dem Wasser schwimmen, nicht weit von dem Orte, wo ein Siesbach sich in den See kurzt. Man vermuthete, daß es bei seinem Klettern zwischen den Felsen verungludt sep; bei allem Nachforschen konnte man den Korper nicht finden.

Durch bas unvorsichtige Geschwät ihrer Gesellschafterinnen erfuhr Sperata balb ben Cod ihres Kindes; sie schien ruhig und heiter, und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott das arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglud zu erdulden oder zu stiften.

Bei biefer Gelegenheit tamen alle Mahrchen gur Sprache, bie man von unfern Waffern zu erzählen

willent. Ed biefe ber Gerinfiffe ulle Jahre ein mu-Haulbiges Rind baben; er leibe teinen zohten: Sibeour, und werfe thu futh over frat an's Ufer, in foant bas lette Riddelden, wenn ed au Grunbe nefunten fen, muffe wieber beraus. Man emablte bie Gefibithte einer mutrofflichen Mintber, beren Mint im See ertwinden fen, und bie Gott und feine Seis Them anarmfen babe, ihr mur wenighens bie Gebeime: mun: Begrabnif jugonnen; ber nachfte Sturm dube ben Schabel, ber folgenberben Mumpf ante thfer pebondt, und nachbem alles beisammen gewosen. babe fie fammtliche Gebeine in einem Tuch jur Rirche getragen, aber, o Dunber! als fie in ben Stempel getreten, fen bad Mafet immer febreier geworben, and etiblich ale fie ed auf bie Stufen bes Alterdac isat. babe ibad Rimb zu febreien angefangen, unbific su iebermund.Erstannen aus bem Luche:losgemacht: mur eine Endichelchen bes liefenen Fingers an ber mehnen Sand babe gefehlt, welches benn bie Mutter nachber noch forafaltig aufgesucht und gefunden, has denn nuch noch jum Gebächtnis unter andern Relimien in ber Kirche aufgehoben merbe.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten geschen Eindruck; ihre Einbildungetrastifabliewinen neuen Schwung, und begunftigte die Empfindung ihres herzens. Sie nahm an, daß bas Kind nummehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Sinch und Strafe, die bieber auf ihnen gerubt, nunnehr gänzlich gehoben fep; daß es nur darauf andemmer, die Gebeine des Kindes wiederzusinden, um sie nach Ram zu bringen, so wurde das Kinde auf ben Stufen des großen Altare der Peterektrche wieder, mit seinen schienen frischen hant umgeben, vor dem Bolfe dastehn. Es werde mit seinen eignen Augen: wieder Water und Mutter schnien, und der Papit; von der Einstimmung Gottes und seiner Heistigen überzeugt, werde unter dem landen Jurus dos Wolfs, den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verbinden.

Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach bem See und bem Ufer gerichtet. Wenn Nachte im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Schaum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablaufen, um es am Ufer aufzufangen.

So war sie auch des Taged unermüdet an den Stollen; wo das tiesige Ufer sinch in die Sewging; sie sammette in: ein: Kördigen allei Knocken, die sie sie ste fand. Roomand durfte ihr sagen, das einen Shiertuschen spen; dier geopen begund sie, die keinen hab fie auf: In Weser Beschäftigung lebto sie unablässig svet. Der Geistliche, der durch die unerlästliche Auchdung seinen Psicht ihren Justand werursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Kräften an. Dusch seinen Einsus ward sie in der Gegend sie eine Entzgürte, nicht sier one Werrückte gehalten; man stand mit gefalteten Händen, wenn sie vorbeiging, und die Kinder küßten ihr die Hand.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von bem Beichtvater die Schuld, die fie bei der ungluctlichen Verbindung beider Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlaffen, daß sie unablässig treu ihr ganges tunftiges Leben die Urglücliche begleiten solle, und sie hat mit einer bewundernswurdigen Geduld und Gewissenhaftigkeit ihre Pflichten bis zuleht ausgeübt.

Bir hatten unterbeffen unfern Bruber nicht aus den Augen verloren; weber die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Klosters wollten uns erlauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Kreuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers belauschen.

Nach vielen schrecklichen und sonderbaren Epochen, die ich übergehe, war er in einem feltsamen Justand der Ruhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß fast niemals, als wenn er seine Harfe nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung, und in allem außerst lentsam und solgsam, denn alle seine Leidenschaften schenen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelos't zu hasden. Man konnte ihn zu allem in der Welt bewesen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankeit oder mit dem Tode drohte.

Außer biefer Sonderbarteit, daß er unermüdet im Rloster hin und her ging, und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es noch bester seyn würde, über Berg und Thäler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erschelnung, die ihn gewöhnlich ängstigte. Er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Racht, ein schoner Anabe unten an seinem Bette stehe, und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versette ihn in ein anderes Jimmer, allein er behauptete, auch da, und zuleht sogar an andern Stellen des Klosters, stehe der Anabe im hinterhalt. Sein Auf und Abwandeln ward unruhiger, ja man erinnerte sich nacher, daß er in der Zeit öfter als sonst an bem Fenster gestanden und aber den See hinüber gesehen habe.

Unsere arme Schwester indessen schien von dem einzigen Gedanten, von der beschränkten Beschäftigung nach und nach aufgerieben zu werden, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach und nach unter ihre übrigen Gebeine die Anochen eines Kinderstelets mischen, um dadurch ihre Hossinung zu vermehren. Der Bersuch warzweiselhaft, doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen, daß man sie, wenn alle Theile beisammen waren, von dem ewigen Suchen abbringen, und ihr zu einer Reise nach Rom Doffnung machen könnte.

Es gefcah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerflich die ihr anvertrauten fleinen Refte mit den gefundenen, und eine unglaubliche Bonne verbreitete fic iber bie arms. Armer, and bie Theitefic nach und nach zufennmen funden, und man diejenigen baeich: nen konnte, die noch fehiben. Sie hatte missenfer Sorgfalt jeden Theil, wo en hingehörte, mit Fidun und Bandern befestige; für hatte, wie man die Aduper der Heiligen zu ohen pflegt, mit Geibe und Stickeren die Zwifdenrümze ausgefällt.

Go batte man bie Glieber aufainment fommen luffen, es febiten nur wenine ber außeren Enben. Eines Mornend als he now fablief unb der Medioud gefonimen mur, nach ibrem Befinbetrau frauen, naten bie Mite die verefreten Refte aus bem Roftchen meg, das im den Schloftmunter frand, nur bem Auge am minen, wie fich bie gute Rannte befchifbige. Butt darauf borte man fie and bem Bette furingen fie bes burd Ench auf, und fand burt Raftiben lver. Sie warf fic out thre saide: wan fair was beete the freudiges, indrinftiges Gebet. Ja! es ift wahr, vief fie aus, es war fein Eraum, es ift wirflich! Artuet ench. meine Kreunde, mit mar! Ich liche bas mite: fdiene Gefeinef micher lebenine geschen. 23 stand and, und word ber Schleier non fich, fein Gliner. erlendstete bas Simmer, feine Schonbest mer ver-Mart, es frante ben Roben micht betreten, of es gleich wollte. Leicht wach es einner gelieben, und tonnte mir nicht einmal feine Sand weiden. Da rbef et mich: au fich, und gefate mir ben Weg, ben ich gehen foll. In werbe iben folgen, und belb fielstr, ich findt es, mitres wird mir for leines manis

>

hurs. Mein Annunm ist verschwunden, und schon das Anschauen meines wieder Auferstandenen hat mie einen Worschmand der himmlischen Freuda gegeben.

Bon der Zeit an war ihr ganges Gemuth mit den heitersten Auslichten beschäftigt, auf trinen irdischen Gogenstand richtete sie ihre Ausmerksamleit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und von den Banden des Kompens led. Auch sand man sie zuleht umermuthet erblast und ohne Empfindung, sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir todt nennen.

Ben Auf ihnen Bisson hatte fich bald unter das Bolt venheitet, und das ehrmurdige Aufschn, das sie in ihnem Leben genoß, venwandelte sich nach ihrem Tobe schnell in den Gedanken, daß man sie sonieich film seitze ja für beilig halten mulfe.

Alls mau sie zu Gwie bestatten wollte, beingten sich viele Munschen mit unglandlichen Sestigkeit hinzum man wallte ihne Sand, man mollte wenigstens ihnkleid berühren. In dieser feibenschaftlichen Enthülsen fühlten vorschiebene Aranke die Uebel nicht, von denen ste soust gequalt wunden; sie hielten sich sous denen ste soust gequalt wunden; sie hielten sich sous denen ste soust gequalt wunden; sie hielten sich son denen seilige. Die Geistlichkeit wan genothigt, den Korper in eine Capelle zu stellen, das Bolk ner-langte Gelegenheit soine Andacht zu verrichten, der Jahvang war ungenablich; die Bergsewohner, die ahnahm zu labhaften, neligisson Gesthlangestimmt

find, brangen aus ihren Thalern berbei: bie Un: bacht, die Bunder, die Anbetung vermehrten fic mit jedem Lage. Die bischöflichen Berordnungen, bie einen folden neuen Dienft einftbranten und nach und nach niederschlagen follten, fonnten nicht aur Ausführung gebracht werden; bei jedem Biderftand mar bas Bolt heftig, und gegen jeben Unglaubigen bereit in Thatlichfeiten auszubrechen. belte nicht auch, riefen fie, ber beilige Borromaus unter unfern Borfahren? Erlebte feine Mutter nicht bie Wonne feiner Seligfprechung? hat man nicht burch jenes große Bilbnif auf bem Relfen bei Arona und feine geiftige Große finnlich vergegenwärtigen wollen? Leben die Geinigen nicht noch unter und? Und bat Gott nicht jugefagt, unter einem glanbigen -Wolfe feine Bunder fete zu erneuern?

Als ber Körper nach einigen Tagen teine Zeichen ber Faulniß von sich gab, und eher weißer und gleich- sam durchsichtig ward, erhöhte sich das Zutrauen der Wenschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Euren, die der ausmertsame Beodachter selbst nicht ertlären, und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen tonnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst fam, hörte wenigstens eine Zeit lang von nichts anderem reden.

Das Alofter, worin mein Bruder fic befand, er: fcoll fo gut als die übrige Gegend von diefen Bunbern, und man nahm fic um fo meniger in Acht, in feiner Gegenwart bavon ju fprechen, als er fonft auf nichts aufzumerten pflegte, und fein Berbaltnif niemanden befannt mar. Diegmal icien er aber mit großer Genauigfeit gebort zu baben : er führte feine Rlucht mit folder Schlaubeit aus, bas niemals jemand bat begreifen tonnen, wie er aus bem Rlofter berausgetommen fev. Man erfuhr nachher, bag er fich mit einer Ungabl Ballfahrer überfeben laffen, und daß er bie Schiffer, die weiter nichts Berfehrtes an ibm mabrnahmen, nur um die größte Gorgfalt gebeten, baß bad Soiff nicht nmichlagen mochte. Dief in ber Racht tam R in jene Cavelle, mo feine ungludliche Geliebte von ihrem Leiden ausrubte: nur menig Andachtige inieten in den Binfeln, ibre alte Kreundin faß zu ibren Saupten, er trat bingu und grußte fie, und fragte: wie fich ihre Gebieterin befande? Ihr febt ed, verfette biefe nicht ohne Berlegenbeit. Er blidte ben Leichnam nur von ber Seite an. Nach einigem Baubern nabm er ibre Sand. Erichredt von ber Ralte, ließ er fie fogleich wieder fahren, er fab fich unruhig um, und fagte gu der Alten: ich fann jest nicht bei ibr bleiben, ich habe noch einen febr weiten Weg ju machen, ich will aber gur rechten Beit icon wieber ba fepn; fag' ibr bas, wenn fie aufwacht.

So ging er hinmeg, wir murben nur fpat von blefem Borgange benachrichtigt, man forschte nach, wo er hingefommen sep, aber vergebene! Bie er sich burch Berge und Thaler burchgearbeitet haben mag, istenbegreiflich. Endlichnach langer Beit fandenwife in Graudinbeweine Spur von ihm wieder, allein zu fpat, nub fie verber sich balb. Wir vermutheten, bas er nach Deutschland sep, allein ber Artry hatte fulche schwache Fußtapfen: ganglich verwische.

## Begnites Enwitel.

Beristlich horte zu lesen auf, und niemandchatte obmoBhranen zugehört. Die Eräfin brachte ihr Buch micht wonden Augen; zuleht stand sie auf und verstieß mit Matalien das Zimmer. Die Uebrigen schwiegen, mud der Abbe sprach: Es entsteht nun die Frage, od man den guben Warchese soll abreisen dossen, abne ihm unser Seheimuß zu entdecken. Dann wer zweiselt wohl einen Angendlich darun, das Augastim und unser harfonspieler Eine Porson iste Uebendgen wir, was zu dem sep, sowohl um des unglichtlichen Mannes als der Familie willen. Weben Kanh kade, nichts zu übereilen, abzuwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zweiserwarten, für Nachrichten bringt.

Inderman war berfelben Meinung, and ber Abbe fuhr fant: eine andere Frage, die vielleicht schnafter absuthun ift, entsteht zu gleicher Zeit. Der Rarchefeist unglaublich gerihrt über die Gasterund schaft, die seine anme Richte det und, besondere bei unserm jungen Freunde gefunden hat. In habe ihm die ganze Geschichte umfländlich, ja miederhatt erzäh-

len muffen, und er zeigte feine lebhaftefte Dantbar: feit. Der junge Mann, fagte er, bat ausgefchlagen. mit mir zu reifen, ebe er bas Berbaltnif fannte. das unter une besteht. 3ch bin ibm nun fein Frem: ber mehr, von beffen Art ju fenn und von beffen Laune er etwa nicht gewiß mare; ich bin fein Berbundener, wenn Sie wollen fein Bermandter, und ba fein Anabe, ben er nicht gurudlaffen wollte, erft das Hindernis war, das ibn abbielt, fic zu mir zu gefellen, fo laffen Sie jest biefes Rind jum fconern Banbe werben, bas uns nur besto fester an einander Inupft. Ueber bie Berbindlichfeit, bie ich nun icon babe, fev er mir noch auf ber Reise nublich, er febre mit mir gurud, mein alterer Bruder mird ibn mit Kreuben empfangen, er verschmabe bie Erbichaft feines Offegefindes nicht: benn nach einer gebeimen Abrede unfere Batere mit feinem Freunde ift das Bermogen, bas er feiner Tochter jugewendet batte, wieber an und jurudgefallen, und wir wollen bem Bobltbater unserer Nichte gewiß bas nicht vorent: balten, mas er verdient bat.

Therese nahm Wilhelmen bei ber Sand, und sagte: wir erleben abermals hier so einen schonen Fall, baf uneigennuhiges Wohlthun die höchsten und schönsten Zinsen bringt. Folgen Sie diesem sonderbaren Ruf, und indem Sie sich um den Marchese doppelt verdient machen, eilen Sie einem schonen Lande entgegen, das Ihre Einbildungstraft und Ihr Herz mehr als Einmal an sich gezoden bat.

3ch überlaffe mich gang meinen Freunden und ihrer Führung, sagte Wilhelm; es ist vergebens in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich fest zu halten munichte, muß ich fahren laffen, und eine unverdiente Wohlthat brangt sich mir auf.

Mit einem Drud auf Theresens hand machte Bilhelm die seinige los. Ich überlasse Ihnen gang, sagte er zu dem Abbe, was Sie über mich beschliesen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu laffen brauche, so bin ich zufrieden überall hinzugehn, und alles, was man für recht halt, zu unternehmen.

Auf diese Erklärung entwarf ber Abbe sogleich seinen Plan: man solle, sagte er, den Marchese abreisen lassen, Wilhelm solle die Nachricht des Arztes abwarten, und aledann, wenn man überlegt habe, was zu thun sey, könne Wilhelm mit Felir nachreisen. So bedeutete er auch den Marchese, unter einem Borwand, daß die Einrichtungen des jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehn. Der Marchese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhafte Bersicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestickten Stossen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Bilhelm war nun auch vollig reifefertig und man war um fo mehr verlegen, daß feine Nachrichten von dem Arzt tommen wollten; man befürchtete bem armen harfenspieler mochte ein Unglud begeg-

pet fenn, in eben ber Beit als ninn boffen founte, ibn burchaus in einen beffern Buffand au verfeben. Man ichiete ben Courier fort, bertaum weggeritten mar, als am Abend ber Best mit einem Kremben bereintrat, deffon Geltelt und Befon beboutenb. ernstvaft und auffallend war, und den niemand fannte. Beide Untommlinge fomiegen eine Beit lang ftill; enblich ging der Frombe auf Milbelmen an, reichte ibm bie Sand und fagte: Rennen Sie Ihren alten Kreund micht mehr? Es war die Stimme bes Sarfenfpielers, aber wan feiner Beftalt ichien feine Spur übrig geblieben gu fenn. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Meisenben. reinfich und anftanbig gefleibet, foin Bart mar verfibmunben, feinen Loden fab man einige Runft an, und was ibn eigentlich gang undenntlich machte, war, buf an feinem bedentenben Befichte bie Buge bes Alters nicht mehr ericbienen. Wilheim umannte ibn mit der lebbafteften Kveude: er mard den andern vorgeftellt, und betrug fich febr vernünftig, und mußte nicht, wie befannt er ber Gefellichaft noch vor furgem geworben mar. Gie werben Gebufb mit einem Menfden haben, fubr er mit großer Golaffenbett fort, ber, fo erwachsen er auch ausfieht, nach einem langen Leiben erft wie ein unerfahrnes Rind in bie Belt tritt. Diefem madren Mann bin ich fonibig, bag ich wieder in einer menfeliden Sefellfcaft ericbeinen fann.

Man hieß ihn willfommen, und der Mozt veranlaßte Laste fogleich einen Spaziergang, nm bas Gefprach abzubrechen, und in's Gleichgultige gu lenten.

Als man allein war, gab ber Argt folgende Erflarung : Die Genefung biefes Mannes ift uns burch ben fonderbarften Bufall gegludt. Bir batten ibn lange, nad unferer leberzeugung, moralifc und pholisch bebandelt, edging auch bis auf einen gemif= fen Grad gang aut, allein die Todesfurcht mar noch immer groß bei ibm, und feinen Bart und fein lan=' ges Rleid wollte er uns nicht aufopfern; übrigens nabm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen, und feine Befange ichienen wie feine Borftellungbart wieder bem Leben fich zu nabern. Gie wiffen, welch ein fonberbarer Brief bes Beiftlichen mich von bier abrief. 3ch tam, ich fand unfern Mann gang verandert, er hatte freiwillig feinen Bart bergegeben, er batte etlaubt, feine Loden in eine bergebrachte Korm auguschneiben, er verlangte gewöhnliche Rleiber, und ichien auf einmal ein anderer Menich geworden ju fenn. Wir waren neugierig die Urfache biefer Bermandlung ju ergrunden, und magten boch nicht und mit ibm felbit barüber einzulaffen; endlich entbedten mir jufallig bie fonderbare Bewandtnif. Ein Glas flufffges Opium fehlte in ber Sausapothefe bes Beiftlichen, man bielt fur nothig die ftrengfte Untersuchung anzustellen, jederman suchte fic bes Berbachtes ju ermehren, es gab unter ben Sausge= noffen beftige Scenen. Endlich trat diefer Manu guf, und geftand, bağ er es befige; man fragte ibn. Geethe's Berte. XX. 950. 19

ob er bavon genommen babe? er fagte Rein! futt aber fort: 3d bante biefem Befit bie Biebertebr meiner Bernunft. Es bangt von euch ab, mir biefes Alafchden ju nehmen, und ihr werbet mich vone Soffnung in meinen alten Buftanb wieber gurud: fallen feben. Das Gefühl, bag es munichenswerth fen, die Leiben biefer Erbe burch ben Tob geenbigt ju feben, brachte mich querft auf ben Weg ber Ornefung; balb barauf entftand ber Gebante, fie burt einen freiwilligen Tob gu endigen, und ich nahm in diefer Abfict bas Glas binmeg; bie Möglichkeit, fogleich bie großen Schmergen auf ewig aufzubeben, gab mir Rraft, bie Schmerzen ju ertragen, unb fo habe ich, feitbem ich ben Talisman befibe, mich burch die Rabe bes Todes wieder in bas leben gurudgebrangt. Sorgt nicht, fagte er, bag ich Gebrauch bavon mache, fonbern entiblieft end, als Kenner bes menfoliden Bergens, mid, inbem ibr mir die Unabhangigfeit vom Leben jugeftebt, erft vom Leben recht abbangia ju machen. Nach reiflicher Ueberlegung brangen wir nicht weiter in ibn, und er führt nun in einem feften, gefoliffenen Gtasffafchen diefes Gift als bas fonderbarfte Gegengift bei fic.

Man unterrichtete den Arst von allem, was inbessen entdedt worden war, und man beschloß gegen Angustin das tiefste Stillschweigen zu bevbachten. Der Abbe nahm sich vor, ihn nicht von seiner Seite zu lassen, und ihn auf bem guten Wege, den er betreten hatte, fortzusühren.

Indeffen follte Bilbeim die Reife burd Deutidland mit bem Murchefe vollenben. Schien es mog-Tid, Auguftinen eine Reigung au feinem Baterlande wieber einzufidgen, fo wollte man feinen Bermanbten ben Buftenb entbeden, und Bilbeim follte ibn ben Seinigen wieber juführen.

Diefer hatte nun alle Anftalten au feiner Reife gentacht, und wenn es im Anfang wunderbar fchien, daß Auguftin fich freute, ale er vernahm, wie fein alter Kreund und Bobltbater fich fogleich wieber entfernen follte, fo entbedte boch ber Abbe baib ben Grund biefer feltfamen Gemutbebewegung. Muau: ffin founte feine alte gurcht, die er vor Felix batte, nicht überminden, und munfchte ben Anaben je eber je lieber entfernt ju feben.

Nun waren nach und nach fo viele Menfchen angefommen, baf man fie im Schlof und in ben Sei= tengebanden faum alle unterbringen fonnte, um fo mehr ba man nicht gleich anfangs auf ben Empfang fo vieler Gafte die Ginrichtung gemacht hatte. Man frühftudte, man fpeif'te gufammen, und batte fic gern beredet, man lebe in einer vergnüglichen lebereinstimmung; wenn icon in ber Stille die Gemuther fich gewiffermaßen aus einander fehnten. war mandmal mit Lothario, noch ofter allein aus: geritten, fle batte in ber nachbarfchaft icon alle Landwirthe und Landwirthinnen fennen lernen; es war ihr Saushaltungsprincip, und fie mochte nicht unrecht haben, bag man mit Rachbarn und Rad:

barinnen im besten Bernehmen und immer in einem ewigen Gefälligkeitowechfel steben muffe. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario schien gar die Rede nicht zu sepn, die beiden Schwestern hatten sich viel zu sagen, der Abbe schien den Umgang des Harfenspielers zu suchen, Jarno hatte mit dem Arzt öftere Conferenzen, Friedrich bielt sich an Wilhelsmen, und Felix war überall, wo es ihm gut ging. So vereinigten sich auch meistentheils die Paare auf dem Spaziergang, indem die Gesellschaft sich trennte, und wenn sie zusammen sepn mußten, so nahm man geschwind seine Justucht zur Musit, um alle zu verbinden, indem man jeden sich selbst wiedergab.

Unverfebens vermehrte ber Graf bie Gefellichaft, feine Gemablin abzubolen, und, wie es fcbien, einen feverlichen Abicbied von feinen weltlichen Bermanbten zu nehmen. Jarno eilte ibm bis an ben Bagen entgegen, und ale ber Anfommenbe fragte, mas er fur Gefellichaft finde? fo faate jener in ei: nem Anfall von toller Laune die ibn immer ergriff. fobald er ben Grafen gemahr mard: Sie finden ben nangen Abel ber Welt beifammen, Marchefen, Mar: quis, Mplords und Baronen, es hat nur noch an einem Grafen gefehlt. Go ging man bie Treppe binauf, und Bilbelm mar die erfte Derfon, die ibm im Borfaal entgegen tam. Molord! fagte ber Graf ju ibm auf frangofifch, nachdem er ibn einen Augen: blid betrachtet hatte, ich freue mich febr, Ihre Befanntidaft unvermutbet ju erneuern ; bennich mußte mich fehr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Prinzen follte in meinem Schloffe gesehen haben. — 3ch hatte das Glud, Ew. Ercellenz damals aufzuwarten, verseste Wilhelm, nur erzeigen Sie mir zu viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer und zwar vom ersten Range halten, ich bin ein Deutscher, und — zwar ein sehr braver junger Mann, siel Jarno sogleich ein. Der Graf sah Wilhelmen lächelnd an, und wollte eben etwas erwiedern, als die übrige Gesellschaft herbei tam, und ihn auf's freundlichste begrüßte. Man entschuldigte sich, daß man ihm nicht sogleich ein anständiges Zimmer anweisenkönne, und versprach den nöthigen Raum uns gesaumt zu verschaffen.

Ep ep! sagte er lächelnd; ich sehe wohl, daß man dem Jusalle überlassen hat, den Fourierzettel zu machen; mit Worsicht und Einrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Jeht bitte ich euch, rührt mir keinen Pantossel vom Plahe, denn sonst, seh' ich wohl, gibt es eine große Unordnung. Jederman wird unbequem wohnen, und das soll niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde. Sie waren Zeuge, sagte er zu Jarno, und auch Sie, Meister, indem er sich zu Wilhelmen wandte, wie viele Menschen ich damals auf meinem Schlosse bez quem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste der Personen und Bedienten, man zeige mir an, wie jederman gegenwärtig einquartirt ist, ich will einen Otolocationsplan machen, daß mit der wenigsten

Benuhung jederman eine gesämmige Bahnung finde, und daß noch Plat für einen Gastbleiben foll, ber fich aufälligerweise bei und einstellen tounte.

Jarno machte sogleich den Abjutanten des Grafen, verschaftte ihm alle nöthigen Notizen, und hatte nach seiner Art den größten Spaß, wenn er den alt ten herrn mitunter iere machen konnte. Dieser geswann aber bald einen großen Eriumph. Dieserintichtung war fertig, er ließ in seiner Geganmant die Namen über alle Thiren schreiben, und man konnte nicht läugnen, daß mit menig Umständen und Veränderungen der Zwed völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter anderm so geleitet, daß die Personen, die in dem gegenwärtigen Augendlick ein Interesse an einander nahmen, zusammen wohnten.

Nachdem alles eingerichtet war, sagte der Graf zu Jarno: helfen Sie mir auf die Spur wegen des jungen Mannes, den Sie da Meister neunen, und der ein Deutscher seyn soll. Jarno schwieg still, denn er wußte recht gut, daß der Graf einer von den Leuten war, die, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen; auch suhr dieser, ohne Antwort abzuwarten, in seiner Nede fort: Sie hatten mir ihn damals vorgestellt, und im Namen des Prinzen bestens empsohen. Wenn seine Mutter auch eine Deutsche war, so haste ich dafür, daß sein Bater ein Engländer ist, und zwar von Stande; wer wollte das englische Blut alles berechnen, das seit drepsig Jahren in deutschen Adern herum stießt. Ich will

meiter nicht barauf bringen, ihr babt immer folche Camiliengebeimniffe; bod mir wird man in folden Rallen nichts aufbinden. Darauf ergablte er noch verschiedenes, was damals mit Wilhelmen auf feis nem Schlof vorgegangen fenn follte, mogu Jarno gleichfalls ichmieg, obgleich ber Graf gang irrig war, und Bilbelmen mit einem jungen Englander in bes Dringen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der aute Berr batte in frubern Beiten ein vortreffliches Gebachtnis gebabt, und mar noch immer ftola barauf, fic ber geringften Umftanbe feiner Jugend erinnern zu tonnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Semifbeit munderbare Combinationen und Rabeln als mahr, die ibm bei junehmenber Schwache feines Gebächtniffes feine Einbildungsfraft einmal vorgefpiegelt batte. Uebrigens mar er febr milb und ge fällig geworben und feine Begenwart mirfte recht gunftig auf die Gefellicaft. Er verlangte, bag man etwas Dublices ausammen lefen follte, ja fogar gab er mandmal fleine Spiele an, die er wo nicht mitfpielte bod mit großer Gorgfalt birigirte, und ba man fic uber feine Berablaffung verwunderte, fagte er: es fev bie Pflicht eines jeben, ber fich in Saupt= facen von ber Belt entferne, bag er in gleichgul= tigen Dingen fich ihr bestomehr gleich stelle.

Bilhelm hatte unter biefen Spielen mehr als Ginen banglichen und verbrießlichen Augenblid; ber leichtsinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Wilhelme gegen Natalien zu deu-

ten. Wie konnte er barauf fallen? Boburd mar er baju berechtigt? Und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil beide viel mit einander umgingen, Wilhelm ihm eine so unvorsichtige und ungludliche Considen, gemacht habe?

Eines Tages waren sie bei einem solden Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmalzur Thure, die er aufriß, mit gräßlicher Gebärde herein stürzte; sein Angesicht war blaß, sein Ange mild, er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Sesellschaft entsehte sich, Lothario und Jarno, die eine Mückehr des Wahnsinns vermutheten, sprangen auf ihn los, und hielten ihn sest. Stotternd and dumpf, dann heftig und gewaltsam sprach und rief er: Nicht mich haltet, eilt! helft! Rettet das Aind! Kelix ist vergiftet!

Sie ließen ihn los, er eilte zur Thure hinaus, und voll Entfehen brangte fich die Sefellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte, Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe's, man fand das Kind, das erschroden und verlegen schien, als man ihm schon von weitem zurief: Was haft du angefangen?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus ber Flasche, ich habe aus bem Glase getrunten, ich war fo burftig.

Augustin schlug die hande jusammen, rief: Er ift verloren! brangte fich durch die Umstehenden, und eilte davon.

Sie fanden ein Glas Mandelmild auf bem Elice fteben, und eine Caravine barneben, die über bie Balfte leer mar; ber Argt fam, er erfuhr, mas man mußte, und fab mit Entfeten bas mobibefannte Rlafchden, morin fic bas fluffige Opium befunden batte, leer auf bem Tifche liegen; er ließ Effig berbei ichaffen, und rief alle Mittel feiner Runft au Sulfe.

Ratalie ließ ben Anaben in ein Bimmer bringen, fie bemubte fic angftlich um ibn. Der Abbe war fortgerannt, Augustinen aufzusuchen, und einige Aufflarungen von ibm zu erdringen. Eben fo batte fic ber ungludliche Bater vergebens bemabt unb fand ale er gurudtam auf'allen Gefichtern Bangigfeit und Sorge. Der Arat batte indeffen bie Manbelmild im Glafe untersucht, es entbedte fic bie ftarifte Beimifdung von Opium, bas Rind lag auf bem Rubebette und ichien febr frant, es bat ben Bater, daß man thm nur nichts mehr einschutten. bağ man es nur nicht mehr qualen mochte. Lothar batte feine Leute ausgeschickt und mar felbft meggeritten, um ber Klucht Augustine auf die Spur gu tommen. Natalie faß bei bem Rinbe, es fluchtete auf ihren Schoos, und bat fie flebentlich um Schus, flebentlich um ein Studden Buder, ber Effig fev gar ju fauer! Der Arit gab es ju; man muffe bas Rind, bas in ber entfeslichften Bewegung war, eis nen Augenblid ruben laffen, fagte er: es fev alles Rathliche geschehen, er wolle bas Mögliche thun.

Der Graf trat mit einigem Unmiffen, wie es ichien, herbei, er fah ernst, ja feperlich aus, legte die Hande auf das Aind, blidte gen himmel, und blied einige Augenblide in dieser Stellung. Wilhelm, der trostlos in einem Sessel lag, sprang auf, warf einen Blid voll Verzweislung auf Natalien und ging zur Thure binaus.

Aury barauf verließ auch ber Graf bas Bimmer.

Ich begreife nicht, sagte ber Argt nach einiger Paule, daß sich auch nicht die geringste Spur eines gefährlichen Bustandes am Rinde zeigt. Auch nur mit einem Schlud muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun finde ich an seinem Pulse teine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben kann, in die wir das Kind versett baben.

Bald darauf trat Jarno mit der Nachricht herein, daß man Augustin auf dem Oberboden in seinem Blute gesunden habe, ein Schermesser habe neben ihm gelegen, wahrscheinlich habe er sich die Rehle abgeschnitten. Der Arzt eilte fort und bezegnete den Leuten, welche den Korper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht, der Schnitt war in die Luströhre gegangen, auf einen starten Blutverlust war eine Ohnmacht gefolgt, doch ließ sich bald demerken, daß noch Leben, daß noch Hoffnung übrig sen. Der Arzt brachte den Korper in die rechte Lage, fügte die getrennten Theile zusammen, und legte den Ber-

bandauf. Die Nacht, gine allen fellaffos und forgenvoll perüber. Das Rind wollft fic nicht von Patalien trennen laffen. Wilhelm faß vor ibr auf einem Schemmel; er batte bie Sufe bes Angben auf feinem Schoofe, Ropf und Bruft lagen auf bem ihrigen, fo theilten fie bie angenehme Laft und die schmerzlichen Sorgen, und verbarrten, bis ber Sag ambrach, in ber unbeauemen und traurigen Lage, Ratalie hatte Milhelmen ihre Sand gegeben, fie fprachen tein Bort, faben auf bas Rind, und faben einander an. Lothario und Jarno fagen am andern Enbe bes Bimmers, und führten ein febr bedeutenbes Gefprach, bas wir gern, wenn und bie Begebenbeiten nicht au febr brangten, unfern Lefern bier mittheilen murben. Der Angbe ichlief fanft, ermadte am fruben Morgen gang beiter, fprang auf und verlangte ein Butterbrod.

Sabald: Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Ausstärung von ihm zu erhalten. Man erfuhr nicht ohne Mibe, und nur nach und nach: daß, als er bei der unglücklichen Dislocation des Grasen in Ein Zimmer mit dem Abbe versett marden, er das Manuscript und darin seine Sesschichte gefunden habez sein Entsetzen sep ohne gleichen zewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben durse; sogleich habe er seine gewöhnliche Auslucht zum Opium genommen, habe es in ein Glas Manbelmilch geschüttet, und habe hach, als er es an den Mund gesetzt, geschaudert;

barauf habe er es firben laffen, um nochmals burch ben Garten ju laufen und die Welt zu feben, bei feiner Zurudfunft habe er das Aind gefunden, eben beschäftigt, das Glas, woraus es getrunten, wieder voll zu gießen.

Man bat ben Ungludlichen rubig gu fenn, er faßte Bilbelmen frampfhaft bei ber Sand: Ach! fagte er, warum babe ich bich nicht langst verlaffen, ich mußte mohl, bag ich ben Anaben tobten wurde, und er mich. Der Rnabe lebt! fagte Bilbelm. Der Arat, ber aufmertfam augebort batte, fragte Mugustinen, ob alles Getrante vergiftet gemefen? Rein! verfette et, nur'bas Glas. Go bat burch ben gludlichften Bufall, rief ber Mrat, bas Rind aus ber Rlafche getrunten! Gin guter Genius bat feine Sand geführt, bag es nicht nach dem Tobe griff, ber fo nabe gubereitet ftand ! Dein! nein! rief Bilbelm mit einem Schrei, indem er die Sande vor die Mugen bielt. wie fürchterlich ift biefe Mustage! Ausbrudlich fagte bas Rind, bag es nicht aus ber Riafche, fonbern aus bem Glafe getrunten babe. Seine Gefundheit ift nur ein Schein, es wird und unter ben Sanden megfterben. Er eilte fort, ber Arat ging hinunter und fragte, indem er bas Rind liebfof'te: Richt mabr, Kelir, bu baft aus ber Klafche getrunten und nicht aus bem Glafe? Das Rinb fing an zu weinen. Der Argt ergablte Ratalien im Stillen, wie fich die Sache verhalte; auch fie bemubte fich vergebens, bie Wahrheit von bem Rinde

gu erfahren, es weinte nur heftiger, und fo lange, bis es einschlief.

Bilhelm machte bei ihm, die Nacht verging rustig. Den andern Worgen fand man Augustinen todt in seinem Bette; er hatte die Ausmerkamkeit seiner Barter durch eine scheinbare Rube betrogen, den Verband still ausgelos't, und sich verblutet. Natalie ging mit dem Kinde spazieren, es war munter wie in seinen gludlichsten Tagen. Du bist doch gut, sagte Felix zu ihr, du zankt nicht, du schlägst mich nicht, ich will dir's nur sagen, ich habe aus der Flasche getrunken! Mutter Aurelie schlag mich immer auf die Finger, wenn ich nach der Saravine griff, der Vater sab so bed aus, ich dachte, er wurde mich schlagen.

Mit befingelten Schritten eilte Natalie zu bem Schloffe, Wilhelm tam ihr, noch voller Sorgen, entgegen. Sludlicher Bater! rief fie laut, indem sie das Kind aufhob und es ihm in die Arme warf, ba hast bu beinen Sohn! Er hat aus ber Flasche getrunten, seine Unart bat ihn gerettet.

Man erzählte den gludlichen Ausgang dem Grafen, der aber nur mit lachelnder, ftiller, bescheidner Gewißheit zuhörte, mit der man den Irrthum guter Menschen ertragen mag. Jarno, aufmertsam auf alles, tonnte dießmal eine solche hohe Selbstgenügsamteit nicht ertlaren, bis erzendlich nach manchen Umschweisen erfuhr: ber Graf sep überzeugt, das Kind habe wirtlich Gift genommen, er habe es aber

burch sein Gebet und burch das Auflegen seiner Sande wunderbar am Leben erhalten. Nun beschof er auch sogleich wegzugehu; gepadt war bei ihm alles wie gewöhnlich in Einem Augenblide, und beim Abschiede faste die schone Gräfin Wilhelms Hand, ehe sie noch die Hand der Schwester los ließ, drudte alle vier Sande zusammen, kehrte sich schnell um, und stieg in den Wagen.

So viel schredliche und wunderbare Begebenhelten, die sich eine über die andere drängten, zu einer ungewohnten Lebensart nöthigten, und alles in Unsordnung und Werwirrung sehten, haften eine Art von sieberhafter Schwingung in das Haus gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinsens und geselligen Jusammenseyns waren verrückt und umgelehrt. Außer Theresen war niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch geistige Setränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und, indem sie sich eine kunstliche, die allein und wadre Heiterkeit und Thätigkeit gewährt.

Wilhelm war burch bie heftigsten Leibenschaften bewegt und zerrattet, die unvermutheten und schredbaften Anfalle hatten sein Innersted ganz aus aller Fastung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehn, die sich des herzend so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und doch schien ihm gles zu fehlen; die Briefe von Wernern mit den Anweisungen waren da, ihm mangelte nichts zu fels

ner Reise, als ber Muth sich zu entfernen. Alles beingte ihn zu bieser Reise. Er tonnte vermuthen, duf Antherio und Thevese nur auf seine Entserung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wieder seine Gewohnheit still, und man hatte beinahe sagen tonnen, er habe etwad von seiner gewöhnlichen heiterkeit verloven. Gludlicheweise half der Arzt unsern Freunde einigermaßen and der Berlegenheit, indem er ihn für traut erklatte, und ihm Arznep get.

Die Gefellschaft tam immer Abends jusammen, und Friedrich, der ausgelaffene Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als billig trant, bemachtigte sich des Gesprächs, und brachte nach seiner Art, mit hundert Eitaten und eulenspiegelhaften Anspielungen, die Gefellschaft zum Lachen, und sehte sie auch nicht selten in Verlegenheit, indem er laut zu denten sich ertanbte.

An die Krantheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben. Einst, als sie alle beisammen waren, rief er aus: Wie nennt ihr das liebel, Doctor, das unsern Freund angefallen hat? Past hier keiner von den dreptausend Namen, mit denen ihr eure Unwissenheit auspuht? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gefehlt. Es kommt, suhr er mit einem emphatischen Tone sort, ein solcher Casus in der ägyptischen oder babplonischen Seschichte vor. Die Gefellichaft fab einander an und lachelte.

Bie hieß ber Konig? rief er aus, und hick einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelfen wollt, fuhr er fort, so werde ich mir selbst zu helsen wissen. Er riß die Thurflugel auf, und wies nach dem großen Bilbe im Borsaal. Bie heißt der Biegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen franken Sohn abharmt? Wie heißt die Schone, die hereintritt, und in ihren sittsamen Schelmenaugen Sift und Gegengift zugleich suhrt? Wie heißt der Pfuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht ausgeht, der das erstemal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Necept zu verordnen, eine Arznep zu reichen, die aus dem Grunde curirt, und die eben so wohlschmeckend als heilfam ist?

In diesem Tone suhr er fort zu schwadroniren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen, und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Eine leichte Röthe überzog Nataliens Wangen, und verrieth die Bewegungen ihres Herzens. Glücklicherweise ging sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Thure kam, schritt sie mit einer klugen Bewegung hinaus, einigemal in dem Vorsaale hin und wieder, und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gefellicaft mar fill. Friebrich fins an gu tangen und gu fingen.

D, ihr werdet Wunder fehn! Was geschehn ist, ist geschehn, Was gesagt ist, ist gesagt. Ch' es tagt, Sollt Jor Wunder febn.

Therese war Natalien nachgegangen, Friedrich gog den Argt vor das große Gemahlbe, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Medicin, und schlich davon.

Lothario batte bieber in einer Kenftervertiefung aeftanden, und fab, obne fic zu rubren, in ben Barten binunter. Milbelm mar in ber foredlich: Ren Lage. Gelbit ba er fic nun mit feinem Freunde allein fab, blieb er eine Beit lang ftill; er überlief mit fluctigem Blid feine Geschichte, und fab julest mit Schaubern auf feinen gegenwartigen Buftanb: endlich fprang er auf und rief: bin ich Soulb an bem, was vorgebt, an bem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Sie mich! Bu meinen übrigen Leiden entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und laffen Sie mid obne Eroft in bie weite Belt binaus geben, in ber ich mich lange batte verlieren follen. Geben Sie aber in mir bas Opfer einer graufamen zufälligen Berwicklung, aus ber ich mich beraus zu winden unfibig mar, fo geben Sie mir Die Berficherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft, auf eine Reise mit, bie ich nicht langer verfchieben darf. Es wird eine Leit tommen, wo ich Ihnen Goethe's Werte. XX. Bb.

werbe fagen tonnen, was diefe Lage in mir por: gegangen ift. Bielleicht leibe ich eben jest biefe Strafe, weil ich mich Ihnen nicht frub genug ent: bedte, weil ich gezaubert babe, mich Ihnen gang ju reigen, wie ich bin ; Sie batten mir beigeftanden, Sie batten mir gur rechten Beit los geholfen. Aber und abermal geben mir die Angen über mich felbft auf, immer zu fpat und immer umfonft. Bie febr perbiente ich bie Strafrede Jarno's! Bie glaubte ich fie gefaßt ju baben, wie boffte ich fie ju nugen, ein neues Leben ju gewinnen! Konnte ich's? Sollte ich's? Bergebens flagen wir Menfchen uns felbft, vergebens bas Schicfal an! Bir find elend und jum Elend bestimmt, und es ift nicht vollig einerlei, ob eigene Soulb, boberer Ginfing oder Bufall, Eugend ober Lafter. Deisbeit ober Babufing und in's Berberben frurgen? Leben Sie mobl! ich merbe tei: nen Augenblid langer in bem Saufe verweilen, in welchem ich bas Gaftrecht, wider meinen Billen, fo foredlich verlett babe. Die Indiscretion Ibres Brudere ift unverzeihlich, fie treibt mein Unglud auf den bochten Grab, fie macht mich verzweifeln.

und wenn nun, verfette Lothario, indem er ihn bei ber Sand nahm, Ihre Berbindung mit meiner Schwester die geheime Bedingung ware, unter welcher sich Therese entschlossen hat, mir ihre Sand zu geben? Eine solche Entschädigung hat Ihnen bas eble Madden zugedacht; fie schwur, bas dieses doppelte Paar an Einem Lage jum Altare geben sollte.

Sein Berftand bat mich gemablt, fagte fie, fein Berg fordert Ratalien, und mein Berftand wirb feinem Bergen gu Sulfe tommen. Wir murben einig, Ratalien und Sie zu beobachten, mir madten den Abbe ju unferm Bertrauten, dem mir perfprechen mußten, feinen Schritt ju biefer Berbindung ju thun, fondern alles feinen Gang geben gu laffen. Bir haben es gethan. Die Natur bat gewirft, und ber tolle Bruder bat nur die reife grucht abgeschuttelt. Laffen Sie und, ba wir einmal fo wunderbar zusammen tommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie und gufammen auf eine murbige Beife thatig feyn! Unglaublich ift es, was ein gebildeter Menich für fich und andere thun fann, wenn er, obne berrichen zu mollen, bas Gemuth bat, Bormund von vielen au fenn, fie lei= tet, basjenige gur rechten Beit gu thun, mas fie bod alle gerne thun modten, und fie zu ibren Smeden fabrt, die fie meift recht gut im Muge haben, und nur die Wege bagu verfehlen. Laffen Gie uns bierauf einen Bund ichließen; es ift feine Somarmeren, es ift eine Ibee, die recht gut ausführbar ift, und die oftere, nur nicht immer mit flarem Bewußtfepn, von guten Menfchen ausgeführt wirb. Meine Schwefter Ratalie ift biervon ein lebbaftes Beisviel. Unerreichbar wird immer die Sanblungs: weife bleiben, welche die Ratur biefer iconen Seele vorgeschrieben bat. Ja fie verbient biefen Chrennamen vor vielen anbern, mehr, wenn ich fagen

barf, als unfre eble Kante felbft, bie zu der Beit, als unfer guter Arst jenes Manufeript so embricirte, bie schönfte Natur war, bie wir in unserm Areise kannten. Indes hat Natasie sich entwickelt, und die Menschheit freut fich einer soften Erscheinung.

Er wollte weiter reben, aber Friedrich fprang mit großem Seschrei berein. Welch einen Kranz verdien' ich? rief er ans, und wie werdet Ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Ephen, Cidentanb, das frifcheste, das ihr finden tount, windet jusammen; so viel Berdienste habt ihr in mir zu tronen. Natalie ist bein! Ich bin der Jauberer, der diesen Schaft gehoben hat.

Er schwarmt, fagte Bilhelm, und ich gebe.

Saft bu Auftrag ? fagte ber Baron, inbem er Bilbelmen fest bielt.

Aus eigner Macht und Gewalt, verfette Friedrich, auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; fo war ich Frepersmann, fo bin ich jest Gefandter, ich habe an der Thure gehorcht, fle hat fich gang bem Abbe entbedt.

Unverschamter! fagte Lotharlo, wer heißt bich borden.

Ber heißt fie fich einschließent versehte Friedrich; ich hörte alles gang genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so trant schien, und halb auf ihrem Schoofe ruhte, als du troftes vor ihr fastelt, und die geliebte Burbe mit ihr theilteft, that sie das Gelübbe, wenn das Kind frurbe, dir thre

Liebe gu besennen, und dir felbst bie hand angubieten; jeht, da bas Aind lebt, warum foll fie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal fo verspricht, baltiman unter jeder Behingung. Run wird der Pfaffe tonduren, und Wunder denten, was er für Steinigkeiten bringt.

Der Abbe trat in's simmer. Wir wissen alles, vief Kriedrich ihm entgegen, macht es turz, denn the kommt bloß um der Formalität willen; zu wei-

ter nichts werden die herren verlangt.

Er bat geborcht, fagte ber Baron. - Bie unge:

zogen! rief ber Mbbe.

Aun geschwind, versetzte: Friedrich, wie fieht's mit den Seremonden and? Die laffen sich an den Fingern herzählen, ihr mußt reisen, die Einladung des Warchese kommt ench berrlich zu katten. Sept ihr nur einmul über die Alpen, so sindet sich zu Hanle alles, die Menschen wossen's ench Dank, wenn ihr etwas Wunderliches unternehmt, ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezählen benuchen: Esisteben, als wenn ihr eine Freiradente gabt; es komen alle Stände daran Theilenehmen.

Ihr habt end freilich mit folden Woltsfesten icon febr um's Publicum verdient gemacht, verfeste ber Abbe, und ich tomme, fo icheint es, heute nicht mehr

aum Bort.

Ift nicht alles, wie ich's fage, verfehte Friedrich, fo belehrt uns eines Beffern. Rommt herüber, tommt herüber! wir muffen fie feben und uns freuen. Lothario umarmte feinen Freund und führte ihn zu der Schwester, fie tam mit Theresen ihm ents gegen, alles schwieg.

Richt gezaudert! rief Friedrich. In zwep Tagen tonnt ihr reifefertig fepn. Die meint ihr, Freund, fuhr er fort, indem er fich zu Wilhelmen wendete, als wir Befanntschaft machten, als ich euch den schonen Strauß abforderte, wer tonnte benten, daß ihr jemals eine solche Blume aus meiner Sand empfangen wurdet?

Erinnern Sie mich nicht in biefem Augenblide bes bochften Gluds an jene Beiten !

Dereu ihr euch nicht schämen sollet, so wenig wan sich seiner Abkunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich bich aussehe; bu tommst mir vor, wie Saul, der Sohn Ris, der ausging, seines Baters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand.

Ich tenne ben Werth eines Konigreichs nicht, verfette Wilhelm, aber ich weiß, bas ich ein Glad erlangt habe, bas ich nicht verbiene, und bas ich mit nichts in ber Welt vertauschen mochte.

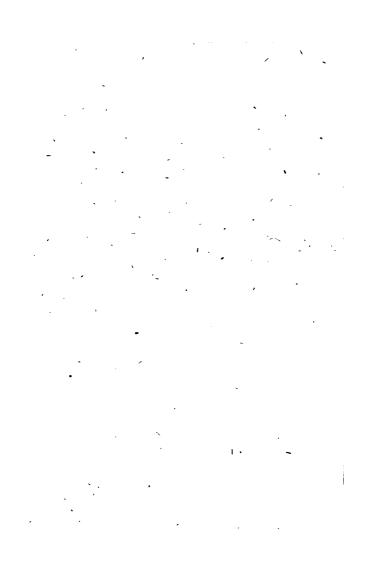



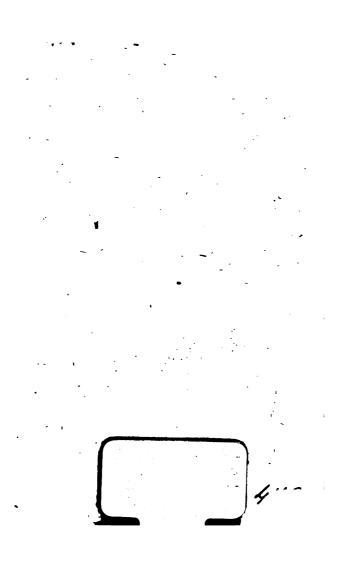

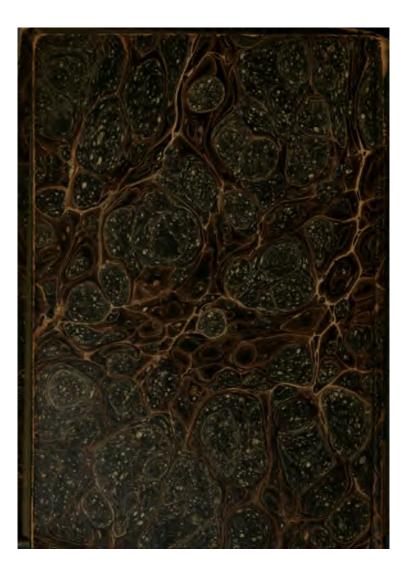